

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

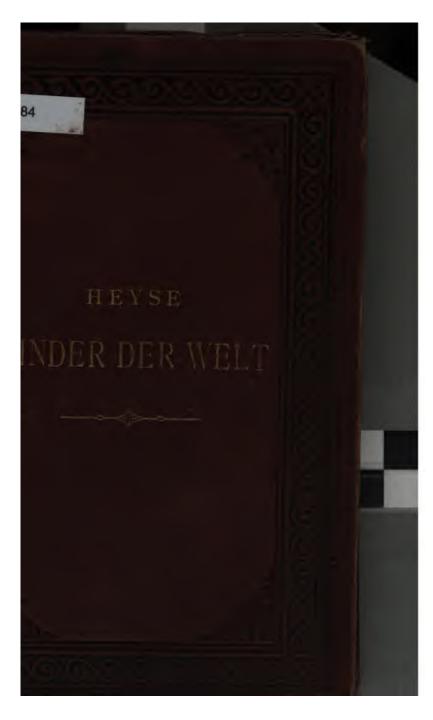

;

·

. • Martin Programme of

•

# Gesammelte Werke

Paul Sense.

Nene Serie.

Erfter Band.

(Gefammelte Berte Banb XI.)

Rinder der Welt.

I.



Berlin. Verlag von Wilhelm Serh. (Befferiche Buchhanblung.) 1898.

# Kinder der Welt.

#### Roman in feche Büchern

pon

**Yaul Sepfe.** (1872.)

Erfter Banb.

Siebzehnte Auflage.



Berlin.

Verlag von Milhelm Sert. (Befferiche Buchhanblung.) 1898.

# Erftes Buch.

# Erstes Rapifel,

In der Dorotheenstrage, mitten im lateinischen Biertel Berlin's, beffen bescheiben studentischer Anftrich nachgerabe auch von weltstädtischer Cultur mehr und mehr verwischt zu werden broht, stand noch por wenigen Jahren ein kleines zweistödiges Saus, engbruftig, unansehnlich und gleichsam eingeschüchtert amischen seinen breitschultrigen Nachbarn, obwohl es alljährlich mit einer gartröthlichen Fleischfarbe frifch übertuncht murbe und erst fürzlich einen neuen Blipableiter auf feinen altersmüben Giebel betommen hatte. Aber der Besiter, ein ehrfamer Schuhmachermeister, der freilich im Laufe der Zeit so viel vor fich gebracht hatte, um sich's in einem neuen, eleganteren Saufe bequem machen zu können, hatte Alles, was ihm das Leben Freundliches beschert, unter Diefem schiefgefunkenen Dache erlebt, und wenn er auch fonft ein Mann ber Auftlarung und fentimentalen Vorurtheilen abhold mar, mare es ihm doch wie ein ichnöber Undant erschienen, bem alten Beugen und Beschirmer feines Gluds ohne zwingenden Grund den Ruden zu fehren. Sier hatte er fast in jedem Wintel einmal fein Saupt niebergelegt, von dem Dachtämmerchen an, wo er als ein armer Tropf von einem Lehrjungen manche Nacht vor dem Gepraffel ber Traufe fein Auge zugethan, bis in die Butftube bes ersten Stocks vorn heraus, wo das Brautbett aufgeschlagen wurde, als er nach mader bestandener Lehrzeit in feiner Gigenschaft als Obergeselle die Tochter des ploplich verstorbenen Meisters beimgeführt hatte. Er mar aber zu haushälterisch, um fich biefe vornehme Wohnung länger als ein halbes Jahr zu gönnen, und hatte feitdem mit ben Räumlichfeiten bes zweiten Stocks vorlieb genommen, anspruchslos genug, da ihm zwei Kinder in-Benfe XI.

zwischen herangewachsen maren und bas Bauschen nur brei Fenster Front hatte. Die Zimmer ber Beletage maren an ein altes finderloses Chepaar vermiethet worden, dem der Sausherr um feinen Breis gefündigt haben murbe. Denn in dem meißhaarigen alten Manne verehrte er einen ehemals berühmten Tenor, ben er noch in feiner Blute gehort und bewundert hatte, und in dem fleinen, verwitterten alten Beibchen, feiner Frau, eine zu berfelben Beit nicht minber gefeierte Schaufpielerin. waren schon ein Dutend Jahre pensionirt und lebten in ihren mit verblichenen Lorbeerfrangen und Bilbern berühmter Collegen tapezirten Zimmerchen völlig fang- und flanglos ihre ftillen Tage hin, ohne daß man recht wußte, womit fie fich die Zeit vertrieben, da auch Niemand zu ihnen tam. Diese Celebritäten gaben, in der Borftellung des Sauseigenthumers, feinem Bausden eine gewisse tunftlerische Weihe, und er verfehlte nie, wenn bas alte Barchen von feinem einzigen Spazierschlich in ber Mittagsstunde nach hause tam und gerade Kunden im Laden waren, den Ruhm der beiden verschollenen und fehr geschrumpften Größen, als Giner, ber davon mitreben fonnte, wieder aufzufrischen.

Im Erdgeschof befand fich ber Laden, über dem ein schwarzes Schild in Goldbuchstaben die Inschrift trug: Schuhund Stiefelfabrit von Gottfried Fepertag. Den großen braunen Reiterstiefel und ben rothen Bantoffel, die ursprünglich links und rechts daneben gemalt waren, batte der Meister überftreichen laffen, ba es ihm ärgerlich mar, fie immer noch feben zu muffen, nachdem die alten Façons aus der Mode gefommen maren. Denn auch in feinem handwert ging es mit ber Beit vorwärts und er tonnte unmöglich, fo oft die Mode wechselte, eine Correctur auf feinem Ladenschilde anbringen. Bier unten übrigens ließ er feiner Frau das Regiment, da er felbft ben größten Theil bes Tages hinten in der Wertstatt mar und ein scharfes Muge auf feine vier ober fünf Besellen hatte. Ein schmaler Bausflur führte an dem Laden porbei und ein enges, brunnenartiges Sofchen, in deffen Mitte fich ein hochaufgeschoffener Atagienbaum erhob, bis zur Dreiviertelshöhe aus Mangel an Luft und Sonne abgeftorben und nur am Wipfel noch mit

blaggrunen, schwindsuchtigen Blättern geziert, die jeden Berbst ein paar Wochen früher gelb murden, als alles andere Laub. In einem Winkel, neben dem Bumpbrunnen, hatte bas Tochterden bes Saufes, ba fie noch ein Schullind mar, fich eine Laube bestellt, vom Obergesellen aus bunnen Stangen funftlos qusammengenagelt und mit bunten Bohnen umrantt, Die gwar pflichtschuldigft jeben Commer blühten, aber in den besten Sahren nie mehr als eine Sandvoll verfümmerter Bohnchen lieferten. Defto üppiger gebieben in einem fleinen Beet langs ber fogenannten Sonnenseite bes Saufes allerlei Schattenpflanzen. wie fie auch in Cisternen und Kellerlöchern wuchern, und im Hochsommer, wenn wirklich die Sonne Mittags bis herunterreichte, mar der kleine Rleck in all seiner Dürftigkeit boch gang luftig anzusehen, zumal wenn das blonde Reginchen, jest schon ein Jungferchen von fiebzehn Jahren, dort auf einem Schemel fag und — etwa am Sonntag — aus einem Leihbibliothetsbuch eine Räubergeschichte las.

Ein graues, vermahrlof'tes Hinterhaus, nur burch table Feuermauern mit dem Borderhause verbunden, fah ebenfalls mit zwei Stodwerten zu je drei Feustern in diefen Bof, und eine steile, baufällige Treppe, die bei jedem Schritt fnirschte und ftohnte, führte am Erdgeschof vorbei, wo die Wertstatt und bie Schlaftammern ber Befellen lagen, zu den oberen Bohnungen. In der Nacht, in der unsere Geschichte beginnt, mar es in all Diesem Bewinkel erftidend beiß. Es war eine jener Spatsommernächte, in benen tein Luftchen geht, fein Thau fallt, nur ber Staub, ben ber Tag aufgewühlt hat, in leifer, unfichtbarer Wolke niederschwebt und Alles, mas athmet, wie mit einem Gin schlanker junger Mann, in Strobbut Alpdruck beklemmt. und grauem Sommeranzug, ichloß leife bie Hausthur auf und ging auf den Behen durch den schmalen Flur des Borderhauses und bann über bie Steine, mit benen ber hof gepflaftert mar. Er tonnte fich's nicht versagen, erft noch ben Brunnenschwenger in Bewegung zu feten und fich mit bem Baffer, bas freilich auch nicht bas frischeste mar, bas Beficht und bie beigen Sande au fühlen. Das Geräusch ber Bumpe schien aber Niemand zu weden, wenigstens regte fich Nichts weder huben noch brüben. Er stand ein Beilchen und ließ sich von der Luft trocknen; dabei sah er am Hinterhaus empor nach den Fenstern des obersten Stockwerks, in denen sich das grelle Mondlicht spiegelte. Nur eines stand offen, und eine große weiße Kate lag auf dem Sims davor und schien zu schlasen. Auch im ersten Stock waren die Fenster offen, und ein schwacher Lichtschimmer drang heraus und färbte ein Stückhen vom Stamme der Atazie mit blasser Röthe.

Un alle Dem mar nichts Merkmurdiges. Auch schien ber einsame Nachtschwärmer unten am Brunnen mit seinen Gebanten weit meg von diefer beklommenen Enge in irgend einem Baubergarten zu weilen. Wenigstens saß er jest mit einem Kächeln, als ware ihm unendlich wohl, auf bem Schemelchen in ber Bohnenlaube nieder und gerpflückte ein weltes Blatt, bas er erst an die Lippen gebracht hatte. Aus den offenen Fenstern ber Werkstatt dicht über ihm hörte er bas fraftige Schnarchen eines ber Befellen, bem es in ber Rammer hinten zu eng geworden war, und ein Anderer ichien aus dem Traum zu fprechen. Ein Geruch von frischem Leder. Bechdraht und Firniffen drang in seinen Bintel hinaus und hatte, im Berein mit jenen groben Naturlauten, jedem Andern das Berharren in diesem Sommer= nachtstraum verleidet. Der im Strobbut aber ichien fich nicht entschließen zu konnen, den harten Sitz unter dem durftigen Blätterbach mit feinem gewohnten Bett zu vertauschen. hatte ben hut abgenommen und fich gegen bie Mauer gurudgelehnt, deren Feuchte feinem beigen Ropfe wohlthat. Run fah er durch das dunne Stabwert in den himmel hinauf, fo viel bas enge Mauerviered bavon sehen ließ, und fing an die Sterne zu gablen. Der Wipfel ber Atagie schimmerte im Mondlicht wie aus Gilber getrieben, und die Feuermauer gegenüber, so weit der bleiche Blanz herabdrang, blidte wie mit gartem Eis ober Reif überfroren. — Rein, fagte ber Ginsame unten in der Laube, das Leben ift bennoch ber Mühe werth! Freilich. bas Schönste barin, so schön wie die Sterne bort, ift auch so fern wie fie - aber mas thut's? Was man bewundern darf, was man nicht vergeffen tann, - gehört einem bas nicht fo gut und beffer, als wenn man's im Schrant hatte und ben Schlüffel dazu verloren?

Aus diesem halb bewußtlos hingeträumten Selbstgespräch riß ihn der Schlag einer nahen Thurmuhr. Eins! sagte er für sich. Es wird nun doch Zeit, ans Schlasen zu benten. Wenn Balder am Ende wach geblieben wäre, um mich zu erwarten, obwohl ich mir's so dringend verbeten habe.

Er stand eilig auf und trat in das Haus. Als er sich behutsam die morschen Stufen binauftastete und den Treppenabsatz bes erften Stodwerts erreichte, fab er zu seinem Erstaunen, daß die Thur, die in die Wohnung führte, halb offen ftand. Gin buntles Borgimmerchen führte in ein größeres Bemach, das von einer schläfrigen kleinen Lanwe erhellt mar. Im Sopha hinter bem Tische lag, noch völlig angetleibet, eine weibliche Gestalt, in ein Buch vertieft. Der Schein fiel auf ein icarfaeschnittenes, bufteres Geficht, über die erfte Jugend binaus, mit febr bunklem Saar und ftarten Brauen, bem nur ein Rug von Kraft und Trot einen gemiffen Reiz verlieh. Die dichten haare maren der Leferin aufgegangen, fie trug ein geringes Sommerkleid von Kattun, das die Schultern und Arme frei Reine Bewegung des Gefichtes verrieth, ob fie ben fpat Beimtehrenden gebort hatte, und wie er jest einen Augenblick draufen im Flur stehen blieb und durch die beiden Thuren hineinsah, schlug fie die Augen nicht von ihrem Buche auf und strich sich nicht einmal die haarsträhne gurud, die ihr über die Stirn gefallen mar.

Sie sind noch auf, Fräulein Christiane? sagte er endlich,

bie Schwelle bes Borgimmers betretend.

Wie Sie sehen, Herr Doctor, erwiederte sie mit einer tiefen Stimme, ohne sich übrigens stören zu lassen. Die Hitz läßt mich nicht schlafen -- und vielleicht auch das Buch hier. Ich war so vertieft, daß ich Sie nicht einmal kommen hörte. Uebrigens ist es freilich Schlafenszeit. Gute Nacht!

Darf man fragen, Fraulein, was das für ein Buch ift, das Sie nicht schlafen läßt? fragte er, immer noch in der

bunklen Entrée.

Warum nicht? tam nach einigem Zaubern die Antwort. Obenein haben Sie noch ein besonderes Recht darauf. Es ift Ihr Buch. Der Hausherr, Meister Fepertag, hat es vor Wochen von Ihnen geborgt und mir gestern so viel davon vorerzählt, daß ich es mir für einen Tag ausgebeten habe. Nun läßt

es mich nicht wieder los.

Er lachte und trat jetzt vollends bei ihr ein. Also auch Ihnen hat er's angethan, dieser arge Rattenfänger, nach dessen Pfeise jetzt Männlein und Weiblein tanzen, ob sie auch seine Weisen manchmal abscheulich sinden? Sie lesen gewiß eben auch das Kapitel über die Weiber, aus dem unser biederer Wirth täglich seiner guten Frau die verfänglichsten Stellen citirt, und obgleich es Sie empört, können Sie doch nicht davon weg. Er weiß es, der alte Sünder, wie man's ausangen muß, er hat seinen Goethe nicht umsonst gelesen:

Doch wem gar nichts bran gelegen Scheinet, ob er reizt und rührt, Der beleibigt, ber versührt!

Sie irren, versette fie und richtete fich jett im Sopha auf, so daß ihr Gesicht burch die grüne Lampenglode verschattet Ich habe zwar auch das Kapitel gelesen. Aber es hat mir feinen besonderen Gindrud gemacht, weder im Guten noch im Bofen. Es ift eine Caricatur, gang ahnlich, und boch gang falfch. Er scheint eben nur das gefannt zu haben, mas man "die Beiber" nennt; "fage mir, mit wem du umgebst" -Nun, das find wir ja gewohnt. Aber wo ich einen großen Respect vor ihm befommen habe, bas ift bei bem Rapitel "vom Leiden der Welt". Ich konnte beinah Satz für Catz eine Unmertung bagu machen, ein Beispiel anführen aus bem, mas ich felbst erlebt habe oder Andere habe erleben sehen. Und ich weiß auch, warum man es tropbem fo gern lief't: weil er es fo gelaffen hinfagt, fo felbstverständlich und ohne Murren, dag man fieht, es mare einfältig, fich darüber zu beklagen und für feine eigene armselige Berson etwas Befferes zu verlangen oder zu hoffen, als mas einer ganzen Welt beschert ift. Gie muffen mir noch feine anderen Schriften leihen.

Liebes Fräulein, versetzte er, wir sprechen mehr davon. Sie sollen nicht meinen, daß ich einer von den Philosophie-Professoren wäre, die den seltenen Mann todtschweigen wollten. Schade ist's freilich, daß er nicht noch lebt, um allerlei Fragen an ihn zu stellen, benen er in seinem sybaritischen Schmollwinkel im Schwan zu Frankfurt am Main sorgfältig aus bem Wege gegangen ist. Aber wie bem auch sei — biese Nacht ist zu schwül, um sich noch ben Kopf warm zu philosophiren. Wersen Sie Ihren Schopenhauer beiseite, verehrtes Fräulein, und spielen Sie mir etwas vor, etwa die Mondscheinsonate, oder sonst so was tiessinnig Süßes. Ich möchte mir das Ohr rein waschen von schnöder Balletmusst, die ich habe anhören müssen.

Sie und Balletmufit?

Nicht mahr, es tlingt lächerlich, aber es ift bennoch mahr. Wie ich dazu gekommen bin? Sie kennen, wenigstens vom Unfeben, unfern Thrannen, ben fogenannten Medicinalrath, meinen Universitätsfreund und Leibargt. Er steigt ja jest alle Tage unfere Suhnerstiege hinauf. Nun habe ich mich biefen Sommer etwas überarbeitet, um eine Preisschrift fertig zu bringen, eine gang überftuffige Gile, ba ich mit meinen Repereien por allen atademischen Chren ficher bin. Indeffen, das Accessit habe ich schon meg: einen gang dummen Ropf mit fo rebellischen Rerven, daß es fast an Ibeenflucht grenzt ober an fonst eine ber unschuldigeren Formen der Berrücktheit. Eine Reise, ein paar Wochen auf bem Rigi murben bas befte Mittel fein. unfer Leibarzt hat sich aus guten Gründen gehütet, eine folche Luxusmedicin zu verschreiben. Man könne es auch billiger haben, meinte er, die Bedankenfabrit eine Beile feiern zu laffen. schlug mir vor, Rarten zu spielen, eine Rafersammlung anzulegen, einen Budel abzurichten oder mich zu verlieben. Leider hatte ich zu teiner dieser sehr einfachen und gewiß zweckmäßigen Ruren Lust ober Anlage. Da brachte er mir heute früh ein Billet jum Opernhaus; er hat immer feine Connexionen por und hinter ben Couliffen. Es handelte fich um ein neues Ballet, bei dem felbst einem alten, hartgesottenen Sabitue Boren und Geben vergeben follte, gefchweige einem Grillenfanger meines Schlages, ber seit gehn Jahren nicht ins Opernhaus gefommen. Run, ich habe bem Experiment nicht entrinnen fonnen. Wer Mediciner ju Freunden hat, muß es sich gefallen laffen, zuweilen als ihr Berfuchshund zu dienen, und ein Ballet ift immer noch beffer, als eine filberne Röhre im Magen.

Er lächelte eigenthümlich, halb vergnügt, halb geheimnisvoll

por fich bin.

Spielen Sie mir die Mondscheinsonate, bat er jetzt wieder. Das Leben ist schön, Fräulein Christiane, trotz alles Leidens der Welt. Was haben Sie da für prachtvolle Rosen im Glase! erlauben Sie, —

Er nahm einen kleinen Strauß, der auf dem Tische stand, aus dem Gefäß und drückte ihn gegen sein Gesicht. Die überreisen Blüten zersielen plötlich, und die Blätter bedeckten das Buch.

herrgott, sagte er, mit verlegenem Erröthen, da hab' ich was Schönes gemacht. Berzeihen Sie es mir, liebes Fräulein?

Gewiß, Herr Doctor, wenn Sie jetzt vernünftig sind und hinaufgehen, Ihren Rausch auszuschlasen. Denn Sie sind in einer Versassung —! Sie müffen am besten wissen, wie Sie dazu gekommen sind.

Ich? ich wüßte nicht -

Mich zu bitten, daß ich Ihnen um halb zwei Uhr in der Nacht etwas vorspielen soll! Wollen wir die Hausleute wecken und uns — man kann mir von drüben in die Fenster sehen und überhaupt —

Sie war aufgestanden und verschluckte das Uebrige. Ein paarmal ging sie durch das sauber aufgeräumte Zimmer, in welchem außer dem Klavier, ihrem Bett und einem Bücherschrank nicht viel Möbel standen. Sie strich jetzt das Haar von Stirn und Schultern zurück und stand, die nackten Arme über der Brust zusammengelegt, am Fenster still. Ein Seufzer hob diese Brust, die ihre Gedanken und Gefühle streng zu verschließen gelernt hatte. So wartete sie scheindar ruhig, die er gehen würde.

Ich muß Ihnen wirklich sonberbar vorkommen, sagte er jett mit einem treuherzigen Ton. Wir sind seit Monaten Hausgenossen, ohne daß ich mir die Nachbarschaft anders zu Nute gemacht hätte, als bei jenem ersten und einzigen Besuch, wo ich Sie bat, in gewissen Stunden, die ich mir zur strengsten Arbeit ausgesucht, nicht zu musiciren. Nun falle ich Ihnen bei nachtschlafender Zeit ins Zimmer und nehme mir Freiheiten heraus,

wie ein alter Bekannter. Entschuldigen Sie mich mit meiner Ibeenflucht, bestes Fräulein, — und schlafen Sie wohl!

Er verneigte fich leicht gegen bas Fenfter bin und verließ

das Zimmer.

Sobald sie ihn die Treppe hinaufsteigen hörte, eilte sie in bas dunkle Borzimmerchen, schloß die äußere Thure ab und schob noch den Riegel vor. Dann ftand fie eine Beile und borchte ihm nach, ein Zittern lief über ihren Leib, ber fich an Die Thure schmiegte, Die Sande maren fest an Die Rlinke geflammert. Langfam ging er braugen ein paar Stufen binauf und blieb dann wieder ftehen, als habe ihn ploplich ein traume= rifcher Bedanfe überfallen. Da zudte fie zusammen, feufzte schwer und fehrte mit schwankenden Schritten in bas Wohngimmer gurud. Das Rleid ichien fie zu beengen, fie ichalte fich aus ihm heraus, wie ein Falter aus feiner Buppe, und fette fich dann im luftigften Nachtfostum an das offene Rlavier. Es war ein altes, febr ausgespieltes Inftrument von geringem Ton, und wie sie jett die schmalen Finger leicht über die Taften gleiten ließ, flang es im Flur braugen wie Sarfenspiel aus weiter Ferne herüber.

Der junge Mann mar gerade auf der oberften Stufe an-

getommen, als er es herauftonen borte.

Richtig! nun spielt sie doch die Sonate, sagte er für sich. Eine eigenartige, eigensinnige Person! Was sie nur für Schickssale erlebt haben mag? Ich will mich von morgen an mehr um sie bekümmern. Schade, daß sie so häßlich ist und doch — was schadet's? In ihren Fingerspipen ist Grazie. Was das aber auch für eine Musik ist!

Er stand eine Weile und lauschte den wohlbekannten wundersamen Tonen, die ihm Alles auszusprechen schienen, was er verworren in sich trug. Blötlich hörte er eine Stimme von innen:

Bift du's, Edwin?

Freilich bin ich es, rief er gurud.

Im nächsten Augenblick hatte er die Thur geöffnet und war in das Zimmer getreten, das mit ruhiger Klarheit vom Wonde durchleuchtet war.

#### Bweites Rapitel.

Dieses Zimmer, von den Freunden seiner Bewohner "die Tonne" genannt, mar ein großes breifenftriges Bemach, Die Wände mit einer leichten grauen Tunche bedectt, die Dielen blankgescheuert, über den Fenstern statt der Borhange brei schmale Lambrequins von grunem Rattun, ber gange Buschnitt von ber Gin Bult an bem Fenfter gur Rechten, eine einfachsten Art. tleine Drechselbant an dem gur Linken, an den Fenfterpfeilern zwei hohe Buchergestelle, dann noch zwei Betten an den Langmanden und ein paar Rohrseffel und tleine Schrantchen aus weißem Bolg, bagu eine niedrige verräucherte Bimmerbede, die hie und ba große Riffe zeigte und ben Ginfturz brohte. aber bei aller Dürftigfeit dem Raum etwas Bornehmes aab, maren zwei Rafaelische Rupferstiche über ben Betten, in ichlichtes braunes Sola gefaßt, und auf ben Buchergestellen zwei antite Buften, der Ropf bes Ariftoteles von ber befannten Serme, und ber finfterblidende, eisenstirnige Demosthenes. Auch der niedrige Dfen mar mit einem Bildwert geschmudt, bas man anzusehen nicht mude wurde, der Maste von Michelangelo's jungem Befangenen, der mit geschlossenen Libern ben rührend ichonen Ropf wie qualenmube und ichlaffüchtig auf die Schulter gurudfinten läßt. Bis dahin aber brang ber Mondschein nicht, ber nur noch mit einem fchragen Strahl bas Bett bier an ber Band ftreifte.

In diesem Bette lag, die Augen der Thüre zugekehrt, ein junger Mensch mit blassem, fast weiblich zartem Gesicht, das von einer Fülle dichter blonder Haare umgeben war. Wie alt dieser Jüngling sein mochte, war aus den Zügen schwer zu errathen, da eine knabenhafte Heiterkeit, die den Mund belebte, seltsam mit einem sehr reisen Zug der schön geschnittenen Augen im Widerspruch stand. Er war in eine leichte Decke eingewickelt, und ein Buch lag aufgeschlagen auf dem Stuhle daneben. Als Swin eintrat, stütze er sich langsam auf und streckte ihm eine

blaffe, zartgebildete Sand entgegen.

Nun? sagte er. War es schön? Hat es dir gut gethan? Guten Abend, Balber, erwiederte Edwin. Oder vielmehr guten Morgen! Du siehst, ich betreibe Alles gleich gründlich, auch die Nachtschwärmerei. Aber ich sehe, Kind, ich darf dich nicht wieder allein lassen. Ich glaube wahrhaftig, du hast im Mondschein gelesen.

Das Gesicht bes Liegenden überslog eine tiefe Röthe. Sei mir nicht bose, sagte er mit einer flaren, seelenvollen Stimme. Ich konnte nicht schlafen, und da das Licht ausgebrannt war und die Nacht so hell — aber nun erzähle, wie war's? Hat

bie Cur icon gewirft?

Morgen, so viel du hören willst. Heute kein Sterbenswort, und das zur Strafe für deinen Leichtstun, dir die Augen zu verderben und den Kopf zu erhitzen. Weißt du, daß du wieder eine ganz glühende Stirn hast? — und er strich ihm mit zärtlicher Sorge über das weiche Haar. Ich werde dich beim Wedicinalrath verklagen. Und vom Souper scheint auch keine Rede gewesen zu sein; da steht noch der Teller mit deinem Butterbrod.

Mich hungerte nicht, erwiederte ber Jüngling und ließ ben Kopf sacht wieder auf das Kiffen finken. Auch dachte ich, wenn bu fo fpat nach Sanfe kämst und hättest vielleicht nach ber un-

gewohnten Aufregung noch Lust, etwas zu effen —

Edwin trat mit dem Teller an das Bett. Wenn ich nicht ernstlich bose werden soll, du hinterlistiger Mensch, sagte er, so wirst du die Güte haben, dein Pensum auf der Stelle nachzusholen. Doch um es dir zu erleichtern, will ich die Hälfte auf mich nehmen. Hinmel, was einem so ein ungehorsames Kind zu schaffen macht! Also brüderlich getheilt, oder ich verklage dich morgen bei Jungser Regine, die wird dich schon zur Raison brüngen.

Wieder übergoß eine lebhafte Röthe das Gesicht des Jünglings, aber Edwin that, als merke er es nicht. Er hatte sich auf das Bett gesetzt und sing an zu essen und dem Bruder von Zeit zu Zeit ein Stück in den Mund zu schieben, der es halb lachend geschehen ließ. Das Brod ist gut, sagte Edwin; die Butter könnte besser sein. Aber das ist Reginchens schwache Seite. Nun noch einen Trunt, fo frifch unfer Reller ihn ber-

giebt.

Er schenkte sich ein Glas voll Wa'er und trank es auf einen Zug aus. Balber, sagte er, ich kehre zur Wahrheit und Natur zurück, nachdem ich in Gefahr war, vom Luxus entnervt zu werden. Stelle dir vor, ich habe im Theater Eis gegessen! Es war nicht anders zu machen, die Andern thaten es auch, und ein Philosoph muß Alles kennen lernen. Uedrigens war es die fünf Groschen nicht werth, denn ich habe nichts Neues davon gelernt und nur den Kummer dabei gehabt, daß du es nicht essen konntest. Einmal und nicht wieder. Gute Nacht!

WORK

Während er sich auszog, sagte er: Dieser unverschämte Mond! Cobald wir etwas überfluffiges Beld haben, muffen wir uns Rouleaux anschaffen, daß man in folden Nachten boch ein Auge zumachen fann. Uebrigens ift biefe Beleuchtung noch immer bescheiden gegen fo ein Opernhaus in Gala. fiel mich, wie ich in die Loge trat, mit fo breifter Gewalt, daß ich am liebsten gleich wieder hinausgeflüchtet mare und ben gangen Spectatel braugen im Korridor mit erlebt batte. tannst mir glauben, Rind, den eigentlichen und besten Genuß haben die Logenschließer. Go braugen in den fühleren Bangen auf weichen Teppichen bin und her zu mandeln, immer das verttoblene Summen und Säufeln des Orchesters im Ohr, da= zwischen dann und mann eine Kraftstelle mit Bauten und Trompeten, die durch die Mauern gedämpft wie ein melodisches Gewitter flingt, manchmal, wenn eine verspätete große Dame hineinrauscht, durch den Spalt der Thure einen furzen Blid in das Baradies von geschminkten Houris in Tricot, auf die fabelhaften Sonnenauf= und Untergange - mahrhaftig eine beneidenswerthe Lage gegen die Armen im Regefeuer brinnen, die für ihr schweres Geld in Plusch eingepfercht die Sunden des herrn Taglioni abbugen muffen und auf alle ihre fünf Sinne zugleich wie mit Fäusten loshämmern laffen. Es wird eine Zeit tommen, wo man mit Schaubern von diefer Barbarei lefen und uns beneiben wird, bag unfere Merven das ausgehalten haben.

Und doch bift du bis zu Ende geblieben?

Sch? Je nun — erstens, ich sag recht bequem — biese

Fremdenloge, für die ich ein Billet hatte, ist ein kleiner Salon und war zufällig fast leer. Und dann — ich will doch aber jetzt das Fenster schließen. Es fängt an kühl hereinzuwehen, sindest du nicht? Auch deine Freundin Miezica hat sich fort-

geschlichen.

Balber schwieg, sah aber, während er die Augen scheinbar geschlossen hatte, unverwandt zu dem Bruder hinüber, der sich in der Zerstreuung nur halb ausgekleidet auf das Bette warf und das Gesicht gegen die Wand kehrte. Gine halbe Stunde verging so, ohne daß Einer von Beiden sich geregt hätte. Plötlich wandte sich Edwin um, und seine Augen begegneten dem stillen, sorgenvoll auf ihn gerichteten Blick des Bruders.

Kind, sagte er, ich sehe, es geht nicht. Zum ersten Mal im Leben führen wir eine Komodie mit einander auf, ich wenigstens, indem ich etwas vor dir auf dem Herzen behalten möchte. Es ist eine rechte Narrheit. Wozu hat der Mensch einen Bruder, noch dazu einen, mit dem er so zu sagen verheirathet ist, als um Alles brüderlich mit ihm zu theisen, nicht bloß das Butterbrod und was er sonst ist, sondern auch was an ihm nagt. Ich werde mich zu dir sehen und dir beichten, was mir passirt ist. Eigentlich nichts Besonderes; schon mehr Leuten soll dergleichen begegnet sein, aber wenn man's an eigner Haut erlebt, zum ersten Mal — all unsre Schulweisheit, Horatio, läßt sich nicht träumen, was für ein sonderbar ersreulicher, unbequemer, lästiger, melancholischer, mit Einem Wort, verrückter Zustand das ist.

Er mar vom Bett aufgesprungen und tauerte fich nun am Fußende von Balber's Lagerstatt nieder, halb figend, halb schief zurückgelehnt, bergestalt, daß er im Schatten blieb und von

bem Bruder meg auf die Band gegenüber fah.

Bereite bich barauf vor, Unerhörtes zu hören, sagte er jet, immer mit einem Ton, bem es anzumerken war, daß er sich Gewalt anthat, zu reben. Ober weißt du schon wieder einmal Alles, was ich dir sagen will, junger Helseher? Um so besser! So wird meine Beichte dich langweilen, und es schläft bann wenigstens Giner von uns Beiden. Nämlich, Theuerster, es ist zwar lächersich zu sagen, aber ich glaube, es ist dennoch

nur allzu wahr: ich bin in dem Zustand, den mir unser Leibarzt an den Hals gewünscht hat, um den Teusel durch Beelzebub zu vertreiben, das heißt, ich bin verliebt, und so hoffnungslos, besinnungs- und vernunftlos, wie nur je eine unerfahrene

junge Motte ins Licht geflogen ift.

Ich bitte dich, Rind, fuhr er fort, indem er wieder aufsprang und durchs Zimmer ging, hore nur erst, wie das getommen ift, um die gange Große diefes Wahnfinns ju ermeffen. Du weißt, daß ich neunundzwanzig Jahre alt und bennoch von biefer Kinderfrantheit glücklich verschont geblieben bin. braucht ja auch nicht jeder Mensch ben Scharlach zu friegen. Bas die gefunde und naturgemäße Anziehung des "ewig Beiblichen" betrifft, fo mar ich, als unfre geliebte Mutter ftarb, fchon alt genug, um flar einzusehen, bag fo Etwas, wie fie, schwerlich jum zweiten Mal auf Erben manbeln murbe. Die täglichen Lebens und Liebensbedürfniffe - mas fo ein Menschenherz braucht, um die nöthige Blutwarme zu behalten, nun, dafür mar ja hinreichend gesorgt durch unfre brüderliche Liebe, von ber miferablen, unliebensmurdigen und boch fehr liebebedürftigen Denfchheit gang ju geschweigen, die Unfereinen auch beständig in Athem balt. Und dann: follte man gang umfonft aus ber Biffenschaft ber reinen Bernunft feinen Lebensberuf gemacht haben, um bennoch wie jeder erfte befte gedankenlose Muttersohn fich in das erfte beste Weibergeficht zu vernarren, ohne einen andern zureichenden Grund, als daß der Blit einschlägt, ber himmel weiß marum? Es scheint unmöglich: aber ich fürchte, ich habe das Unmögliche möglich gemacht.

Er setzte sich wieder auf das Bett, diesmal aber so, daß er Balder das volle Gesicht zusehrte. Ich erlaube dir, mich gründlich und ohne jede Schonung zu studiren, sagte er lächelnd. So also sieht ein Mensch aus, mit dem plötzlich die Elemente durchgehen, daß alle Besinnung, Weisheit, Stolz, und wie der Trödel sonst heißen mag, nichts hilft. Ich habe immer mit einem stillen Schander das Märchen vom Magnetberg gelesen. Als ein Junge dacht' ich, trotig wie ich war: wenn ich nur auf dem Schiff gewesen wäre, ich hätte schon so viel Segel beisetzen, so viel Mann an die Ruder schiefen und so steuern wollen,

daß der Zauber mir nicht beigekommen mare. Und so dacht' ich auch heute Abend noch, mahrend der ganzen ersten Stunde. Dann aber —

Marchen noch fo munberbar, Beibertunfte machen's mahr.

Das Steuer ist zerbrochen, die Ruder versagen den Dienst, und gerade das, was Stahl und Eisen in mir war, folgt am widerstandslosesten dem Zuge des Magneten und hilft erst recht mit, daß Kiel und Bord aus den Fugen gehen.

Er lehnte fich wieder zurud und fuhr fich mit der hand über die Stirn. Die Sand gitterte, auf der Stirn ftand ein

fühler Schweiß.

Nur eines verstehe ich nicht, fagte Balber, indem er beiseit rückte, um bem Bruder Blat zu machen; warum soll bas Alles

hoffnungelos fein?

Bore nur gu, mein Rnabe, und bu wirft Alles begreifen, bis auf das Unbegreifliche, woran ich felber noch herumräthste. Denn ich bin tein Maler und tann bir ein gewiffes Gesicht nur in einem schlechten Schattenrig porführen. Also ich trete in die Loge, die noch ganz leer mar. Ich hoffte, fie murde es bleiben. In meinem Sommeranzug für vierzehn Thaler und ohne Sandschuh tam ich mir nicht febr gesellschaftsfähig vor. und der Logenschließer hatte mir auch einen Blid zugeworfen, als wollte er fagen: Du gehörft wohl eber auf die Galerie hinauf, guter Freund, als in diefes Allerheiligste, wo ich fonft nur Leute aus ber groken ober aus ber halben Welt einlasse. Auch setze ich mich, fo einfältig es fein mag, nicht gern auf einen Stuhl, ber beffer angezogen ift, als ich. Nun, ber Schaden mar einmal geschehen, ich beschloß, eine befto elegantere Haltung anzunehmen, wie ich fie bei Brivat-Collegien an meinen jungen Diplomaten beobachtet und bisher immer für Narrenspoffen gehalten hatte. So lege ich mich benn in einen Fanteuil recht engländermäßig gurud und blingle halb auf die Bubne, halb ins Parquet. Es war, wie gefagt, ein folches Beschwirr und Geflirr ba unten bie armen Geschöpfe in weißem Flor mit Gold und großen Blumenkränzen marfen ihre Arme und Beine fo toll burch einander, und die Beigen tremulirten fo mabnfinnig, daß ich

schon dachte: wenn das eine Weile so fortgeht, gehst auch bu fort.

Auf einmal wird die Logenthür aufgerissen, sperrangelweit, während ich mich durch eine bescheidene Spalte hindurchgedrückt hatte, und eine einzelne junge Dame rauscht herein, ein zwergshafter kleiner Bedieuter in Livree und hohen Batermördern, die dem Jüngelchen fast die großen rothen Ohren absägten, nimmt ihr eine Mantille von blauer Seide ab, der Logenschließer stürzt vor, schiebt mit einem verächtlichen Seitenblick auf mich den Sessell zurecht und legt diensteifrig einen Theaterzettel auf die Logenbrüstung. Die Dame sagt dem Kleinen ein halblautes Wort, dann setzt sie sich an den Echplat zunächst der Bühne, hebt einen winzigen Operngucker vor die Augen und fängt an, ohne die mindeste Notiz von mir zu nehmen, sich mit voller Seele ihrem Kunstgenuß hinzugeben.

Ich sollte sie dir nun beschreiben. Aber das hat seine Schwierigkeiten. Entstinnst du dich des Pastellbildchens von der Dresdener Galerie, das ein Franzose gemalt hat, ich habe den Namen vergessen. — warte, ich glaube, er hieß Liotard — wir sahen eine Photographie davon in dem Schönheitenalbum des Medicinalraths, la delle Chocolatière stand darunter —? Nun, so ungesähr war das Prosil, das da vor mir saß, und doch wieder himmelweit verschieden, viel zarter, schlanker, sindlicher; nicht das Prätentiöse und Kaltherzige, das jener Ladenmamsell durch ihre vielen Andeter und die Routine im Herzensbrechen nach und nach das Gesicht zu reinem Alabaster gemacht hat. Aber der Schnitt des Räschens, die langen Winnpern, der stolze kleine Mund — basta, deine Phantasie wird schon

nachhelfen.
Nun, die erste Biertelftunde ging ganz leidlich vorüber.
Nur daß ich vom ersten Augenblicke an nichts Anderes mehr sah, als meine Nachbarin, die mir von ihrem Gesicht nur ein schmales Biertel, reizend wie eine kleine Mondsichel zu sehen gab. Dafür konnte ich mich desto mehr mit ihrem dunkelbraunen Haar beschäftigen, das ganz ohne besondern Ausputz in einem dicken Scheitel über die silberweiße glatte Stirn ging und hinten mit ein paar Korallennadeln einsach ausgesteckt war, förmlich

ľ

italienisch. An dem blassen Höllschen darunter kamen einige krause Löcksen hervor, die mir da hinten einen sehr beneidenswerthen Platz zu haben schienen, obwohl sie im Schatten blieben. Wie die Toilette war, ob nach der neuesten Mode und nach Frauenbegriffen untadlich, kann ich dir nicht berichten; mir sehlen die technischen Vorkenntnisse dazu. Aber ein gewisser Instinct sagte mir, daß es nichts Geschmackvolleres geben könne, nichts Vornehmeres in aller Einsachheit; und an der ganzen reizenden Person nicht das Geringste von Schmuck, nicht einmal Ohrringe, das Kleid oben am Halse mit einem kleinen Sammetschleischen geschlossen, ohne Vroche. Die Hände, die das Opernglas hielten, ganz winzige Kinderhände, steckten in lichtgrauen Handschuhen;

ob fie Ringe trug, tonnte ich also nicht feben.

Ich hatte gemerkt, daß ein allgemeines Aufsehen entstand, als sie in die Loge trat. Hundert Opernguder richteten sich sosort auf sie, und selbst die erste Solotänzerin, die eben ihre lustigsten Sprünge machte, verlor eine Weile die Alleinherrschaft über ihre Bewunderer. Meine Schöne aber schien diese Huldigung sehr kalt zu lassen. Sie verwandte keinen Blid von der Bühne, mit einem Ernst, einer Andacht, die etwas Kührendes und Drolliges zugleich hatten. Auch als der erste Att zu Ende war und nun ein wüthender Applaus losbrach, war es allerliebst anzusehen, wie sie den Opernguder eilig hinlegte, um mitzuklatschen, mehr wie ein Kind, wenn es noch ein Biscuit haben möchte und "bitte, bitte!" macht, als wie eine vornehme Beschützerin der schönen Künste, die sich einmal herabläßt, in den Beisall des süßen Böbels miteinzustimmen.

Sie hatte ihr Schnupftuch fallen laffen, ein schneeweißes, spitzenbesetzes Läppchen von Spinneweb, das man bequem in einer Nußschale untergebracht hätte. Ich hob es eilig auf und überreichte es ihr, indem ich ein paar nicht eben geistreiche Worte stammelte. Sie sah mich, ohne eine Miene zu verziehen, mit einem Gesicht an, wie eine Prinzessen, und nickte gnädig Dank. Ein Wort wurde nicht an mich gewendet. Dann nahm sie den Gucker wieder vors Gesicht und widmete sich durch den ganzen Zwischenakt, wie es schien, eifrigen Toilettenstudien.

Benigstens observirte ihr Glas fehr lange die Loge gegenüber,

die gang voll Damen mar.

Ich hätte viel darum gegeben, ihre Stimme zu hören, schon um zu wissen, ob sie eine Fremde war. Aber so sehr ich mein Gehirn zermarterte, es wollte mir auch gar nichts einfallen. Uebrigens sah sie ganz danach aus, als ob sie nach der ersten Freiheit, die ich mir ihr gegenüber nehmen möchte, mit einem durchbohrenden Blicke aufstehen und mich allein lassen würde.

Eben arbeitete ich an einer recht hübschen Bemerkung über bas Ballet im Allgemeinen und bas heutige im Besonderen, als der Zwischenaft zu Ende war und sie sich nun wieder völlig

in das Spectakel unten vertiefte.

Ein Gebanke blitte mir durch den Kopf, der, wie du gestehen wirst, mir alle Ehre machte, aber leider erfolglos blieb. Ich verließ die Loge, af draußen das schon erwähnte Eis, und während ich, mir den Bart wischend, wie gelangweilt von der Komödie im Corridor noch ein paar Mal auf und ab schlendere, frage ich so verloren den Logenschließer, ob er die Dame kenne, die in der Fremdenloge sitze. Er behauptete aber, sie zum ersten Mal zu sehen. Die Oper sei heute nach den Ferien mit dem neuen Ballet wieder eröffnet worden. — So zog ich unverrichteter Sache ab und ging auf meinen verlorenen Posten zurück.

Ich fand inzwischen meinen Plat besett; ein sehr geputes ausländisches Paar, Amerikaner oder englische Nabobs, die ganz von Juwelen starrten, hatte sich auf den besten Pläzen neben der Schönen breit hingepslanzt. Im ersten Augenblick war ich Willens, mein älteres Recht gestend zu machen. Dann aber war es mir ordentlich lieb, im dunkeln Winkel zu stehen und von der ganzen eleganten Abgeschmacktheit rings um uns nichts zu sehen und zu hören, sondern mich nur mit der reizenden Kopfsorm, dem Hälschen mit den krausen Löckschen darüber, den schlanken Schultern und einem kleinen Streif des süßen Gesichts zu beschäftigen. Ich hörte, wie der Herr in gebrochenem Französisch sie anredete. Sie antwortete ohne Verlegenheit, mit dem besten Parifer Accent. Nun wußte ich, was ich wissen wollte. Also eine Erbseindin in jedem Sinne des Worts!

Wenn ich bir fage, Bruder, bag ich die zwei folgenden Stunden wie eine Bilbfaule gestanden und nichts gedacht habe. als, wie man neunundzwanzig Jahre alt werden tann, ehe man begreift, mas es mit ber alten Legende von der Schlange im Baradiese auf sich hat - so wirst du mich für halbtoll halten. Du thuft mir Unrecht, Liebster: gang toll mar ich, ein abfcredenbes Beispiel pon ber Sinfalligfeit aller mannlichen Tugenden. 3ch bat es Bater Wieland hundertmal ab, daß ich ihn einen armseligen Weibertnecht gescholten, weil er feine griechischen Weisen mit all ihrer Seelenstarte und ftoischen Burde gu Schanden werden läßt an dem Lächeln einer Laus ober Musarion. Sier wurde nicht einmal gelächelt, teine Verführungsfünste kamen ins Spiel - und ein armer Brivatbocent ber Philosophie strecke auf Gnade oder Ungnade die Waffen, weil ein hoffahrtiges fleines Naschen, ein paar schwarze Augenwimpern und bitto traufe Locken nicht die geringste Notig von ibm nahmen.

Du follst aber schlafen, Rind; ich will's turz machen. ist ohnehin langweilig genug für jeden Dritten. Fünf Minuten por bem letten Fallen bes Borhanges ftand fie auf, es hatte leise an der Logenthur geklopft; als fie an mir porbeihuschte, fühlte ich einen elektrischen Schlag bis in die Fußspigen, bas war mein Glud, fonft hatte ich mich aus meiner Berfteinerung schwerlich fo rafch wieber herausgeriffen, um ihr folgen zu Draufen stand ber Gnom mit den Batermördern und fonnen. bem femmelfarbenen, gescheitelten Rindstopf, das blaue Rapuzenmantelchen überm Arm, mit großen, respectvollen Augen fie anftarrend. Sie marf rafch, fast ohne feine Bulfe, obwohl er fich auf ben Beben ftredte, Die luftige Sulle um, jog Die Rapuze über ben Ropf und eilte ber Treppe zu, das Jüngelchen hinterbrein, meine Wenigkeit besgleichen. Jeber, an bem fie vorbeitam, ftutte und fab ihr mit erstaunten Augen nach. 3ch hatte meine Schabenfreude baran, bag ich nicht ber Ginzige mar, bem etwas fo Menschliches paffirte.

Unten am Eingang harrte ein eleganter Wagen, der Kammerszwerg öffnete den Schlag, machte einen mißglückten Berfuch, seine Herrin hineinzuheben, schwang sich dann hinten auf, und fort

fauf'te die Equipage, ehe ich so viel Bestinnung hatte, in eine

Droschke zu springen und auf ihrer Fährte nachzujagen.

Es ist vielleicht besser so! dacht ich, wie ich nun wieder mit mir allein war. Wohin sollte es führen? — Und nun bemühte ich mich, wieder Philosoph zu werden, und zwar in des Worts verwegenster Bedeutung, nämlich Privatdocent der Logit und Metaphysit, ein vom Staate mit der Erlaubniß, sud specie aeterni zu verhungern, gnädigst ausgestattetes Insbividuum, dem, wenn es sich in Prinzessinnen vernarrt, die venia legendi entzogen werden sollte, da es den Beweis liefert, daß es von der Weltweisheit nicht einmal die ersten Elemente begriffen hat.

So, und da hast du die ganze Geschichte. Ich hoffte, ich würde dich damit verschonen können, der Spuk würde mir endlich aus den Gedanken kommen, wenn ich das aufgeregte Blut durch ein paar Stunden Hinundherlausen in der Nacht-lust wieder zur Raison gebracht hätte. Es ist mir leider nicht gelungen. Die Linden schwärmten von verliedtem Bolk, Musik, wo man hinhörte, ein so hitziges Sternschießen quer über den ganzen Himmel, endlich der sentimentale Mondschein, der vollends Alles aus Rand und Band brachte — meine letzte Hoffnung ist der Schlaf, der mir schon so manches Fieder aus den Nerven gespült hat. Siehst du, da geht auch eben der Mond hinters Dach, unsere Nachtlampe lischt aus, man kann versuchen, ob

man endlich zur Auhe kommt.
Er erhob sich langsam, wie Jemand, der seine Glieder nur mit Nühe regieren kann, von dem Bett des Bruders, strich dem Schweigsamen noch einmal mit der Hand liebkosend über die Wange und sagte: Ich kann nichts dafür, Kind, wahrhaftig, ich hätte es gerne für mich behalten, denn ich weiß, du nimmst dir meine Angelegenheiten mehr zu Herzen als ich selbst. Aber die verwünschte Angewohnheit, Alles mit dir zu theilen! Na, es ist nicht so schliem. Worgen stehen wir ganz versnünstig und geheilt auf, und wenn noch etwas nicht in Ordnung sein sollte, — wozu hat Bater Kant den schönen Tractat geschrieden "von der Macht des Gemüths, durch den bloßen Vorsatz seiner krankbaften Gefühle Weister zu sein?"

Er beugte sich herab und berührte leicht mit seinen Lippen die blasse Stirn bes Jünglings. Dann warf er sich auf sein Bett. Bom Hof klangen noch ein paar Accorde herauf. Auch das verhallte jetzt, und nach einer Biertelstunde hörte Balber an den ruhigen Athemzügen ihm gegenüber, daß Edwin wirklich eingeschlasen war. Er selbst lag noch lange mit offenen Augen und sah still die Maske des Gefangenen auf dem Ofen an, in Gedanken, die einstweilen sein Geheimniß bleiben mögen.

# Driftes Rapitel.

Wir haben hier bas Wenige nachzuholen, mas von bem

bisherigen Leben ber beiben Bruber gu fagen ift.

Bor einigen breißig Jahren hatte ihr Bater auf einem Ferienausfluge ihre Mutter tennen gelernt, er ein junger Canbibat ber Rechte aus Schlesien, fie die schöne Tochter eines Meinen holfteinischen Gutsbesitzers, ber gang andere Blane mit seinem Lieblingstinde hatte, als fie bem ersten besten preußischen Auscultator, ber ein paar Tage Gastfreundschaft bei ihm genoffen, nur fo mit auf die Reise ju geben. Und boch mar am Ende nichts bagegen zu thun. Alle, die das Mädchen gefannt, behaupteten, es fei ftets unmöglich gewesen, ihrem ruhig ausgesprochenen Bunich und Billen zu widerstehen; eine folche Macht über alle Gemuther habe fie befeffen, fowohl burch ihre große Schönheit, als durch den fanften, fichern Abel ihrer Natur, die in Allem, was fie that und fprach, immer bas Rechte zu treffen schien, beinabe mit jenem prophetischen Tiefblid in die verworrene Belt, ber ben germanischen Seberjungfrauen eigen gemesen sein foll. Bas fie an bem unscheinbaren Fremdling fo besonderes fand, daß fie ihn und feinen Andern zum Gatten haben wollte, war nicht wohl zu ergründen. beffen hatte fie bis an ihr Ende nicht zu bereuen, daß fie mit fefter Rlarbeit, unter ber vielleicht ein leibenschaftlicherer Sinn in verborgener Tiefe mogte, alle Sinderniffe beseitigen half, die

einem raschen Chebundnig im Wege ftanden. Da fie selbst nicht viel mehr mitbrachte, als ben Schat ihrer golbenen Saare, die ihr aufgelof't bis an die Rnice gereicht haben follen, ber junge Auscultator aber noch eine lange Probedienstzeit vor sich hatte, bis er einen eignen Berd gründen tonnte, hatte es um ihr Blud übel ausgesehen, wenn Beibe ober Eines von ihnen fich für eine subalterne Stelle zu gut gehalten hatten. Es mar gerade an einer größeren flädtischen Unftalt Berlin's ber Renbantenposten vacant geworden. Als der junge Jurift fich barum bewarb, mußte er von allen Seiten boren, daß er nicht klug thue, feiner Carrière untreu zu werden und allem Auffteigen ju höheren Memtern und Würden, blos ber frühen und fichern "Berforgung" zu Liebe, einen Riegel vorzuschieben. hauptete, zu miffen, mas er thue, und ba es ihm an ben beften Beugniffen nicht fehlte, schlug er alle Mitbewerber aus bem Felde und führte icon nach menigen Brautmonaten feine icone junge Frau in die behagliche Rendantenwohnung ein.

Ehrgeiz ift nur eine besondere Form der allgemeinen Menschensehnsucht nach Glück. Wer sein Lebensglück in einer geliebten Gestalt leibhaftig an seiner Seite hat, wird fich leicht ber gestaltlosen Träume seiner aufstrebenden Jugend entschlagen. Rumal wenn, wie es hier geschah, bas in den Augen ber bochfahrenden Welt bescheidene Glud bennoch die Näherstebenden zum Neide reizt und die scheinbare Enge des häuslichen Horizonts burchaus nicht die Schwungfraft der Seele niederhält. Dies aber war vornehmlich das Berdienst der blonden Frau. batte, mas man einen Anflug von Romantit zu nennen pflegte, ein Ungenügen an der trodenen, tahlen, munderlichen aber wunderlosen Wirklichkeit der Dinge um fie ber, eine Gehnsucht, aus dem Schat ihres eignen Bergens und einer lieblich schwär= menden Phantafie den grauen Tag des Erdendaseins zu vergolden und fich beständig, mitten im beschwerlichen Einerlei ihrer hausfrauenforgen, noch irgend ein phantaftisches Spiel gu machen, bas fie bei aller Muhfal und Langenweile jung und beiter erhielt. Sie felbst fagte, man muffe es damit halten, wie die Bogel mit dem Nesterbauen, die auch nicht wie im Tagelohn schwiten, sondern im Ab- und Rufliegen eins fingen.

eine Beere schmausen oder sich gelegentlich so hoch in den Himmel schwingen, daß man glaubt, sie fänden sich gar nicht wieder in ihren niedern Busch zurück. Da dies nur einem Bedürsniß ihrer Natur entsprang und sie vor Niemand damit prunkte, wenn sie es auch vor Niemand verläugnete, so behielt diese poetische Neigung, sich eine lichtere Welt über dieser trüben und armseligen zu erbauen, durchaus den Reiz des Natürsichen und zwar zumal für den schlichter gearteten Mann eine Duelle steter Berjüngung. Er kam aus einer gewissen Bräutigams Berklärung nicht heraus und saß, noch in späteren Jahren der Sche, im Büreau über seinen Rechnungsbüchern mit so zärklicher Ungeduld, die er wieder zu seiner Liebsten eilen könnte, wie er nur se in der grünsten Beit seiner jungen Liebe als ein schwärmerischer Auszultator sich zu ihr hingesehnt hatte.

Meugerlich befferten fich feine Berhaltniffe durchaus nicht; Die Sohne wuchsen beran, und an eine Beforderung und Behaltserhöhung mar nicht zu benten. Aber bas Glud mehrte fich tropbem, und ihr Capital an Jugend, Liebe und Romantit schien mit den Kindern nur noch zu wachsen. Die Mutter, die felbft ben iconen, feierlichen Namen Ranna führte, wollte von einem Frit ober Rarl für ihren Erstling nichts hören, sondern nannte ibn Ebmin. Der Rnabe machte aber feinerfeits gar feine Anstalten, in bas lprisch aufgeschmudte Johll seiner Eltern hineinzupaffen. Wie er äußerlich unansehnlich mar und blieb. ein langer Burich mit ungelenten Gliedmaßen, Die mals recht zu pariren Luft hatten, weil ihr Meister im Oberftübchen an gang andere Dinge bachte, als wie er Urme und Beine schidlich regen und bewegen follte, fo mar auch ber Ginn bes Knaben auf Anderes gerichtet, als auf die Marchen, die ihm die Mutter erzählte, und alles Zierliche, womit fie ihr Rind umgab. Gin gerlegender, grüblerischer Beift fundigte fich früh in ihm an; Die Mutter zum ersten Dal auf ihren lieben Mann im Ernft ungehalten, behauptete, die abscheulichen Bahlen bes Baters seien dem Sohne zu Ropf gestiegen und ins Blut gedrungen. Sie qualte fich lange ab, diefen angebornen Hang zu vertilgen, mußte es aber endlich aufgeben, als der Rleine in Die Schule tam und nun die glanzenoften Beugniffe über feine

Fortschritte nach Sause brachte. Es nagte indeffen ftill in ihr fort, um so mehr, da er neun Jahre lang bas einzige Rind Da endlich brachte fie noch ein zweites zur Welt, einen Rnaben, ber Alles reichlich zu verguten versprach, mas ihr ber Aeltere mit seiner scheinbar nüchternen und prosaischen Art zu Leide gethan hatte. Dieser Rleine war in Allem ein Abbild ber Mutter, icon wie ber Tag, mit reichem, goldblonden Baar, wußte fich nichts Lieberes, als mit Marchen in Schlaf erzählt ju werben, Blumen ju pflegen und fleine Gebichte auswendig au lernen. Die Mutter schien fich in bem ftrablenden Gluck über diefes holde Geschöpf, für das ihr der Name des Frühlingsgottes Balber gerade gut genug mar, noch einmal zu verjungen. Wer fie damals fab, wollte ihr den Aelteren, den langbeinigen Schultnaben mit bem ernfthaften, frühreifen Beficht taum zutrauen, so jung und lachend und vom Leben ungeprüft, felbft einer Blume ahnlich, schien fie ihr blondes Saupt in emigem Sonnenschein gebabet zu haben. Es mar aber eine turze Frühlingswonne. Balber hatte noch nicht angefangen, Dichtung und Wirklichkeit zu unterscheiben, als die Mutter plötlich an einem hitzigen Nervenfieber erkrankte und nach wenigen Tagen, ohne nur wieder Mann und Rinder erfannt zu haben, von ihnen ging.

Es war ein Schlag, ber ben verlaffenen Batten völlig niederwarf, bis zu einem Grade ber Berzweiflung, ber an Stumpffinn und Beistesftörung grenzte. Seltfam aber wirkte bas Ereignif auf ben älteren Knaben. Zuerst mar ein fo wilder, tobender Schmerz aus ihm herausgebrochen, wie ihm bei seiner kurzangebundenen, wie die Leute fagten, altklugen Art Rest erft tam es heraus, wie leiden-Niemand zugetraut hatte. schaftlich er an der Mutter gehangen hatte, mit einer Inbrunft, für die er niemals Worte gefunden. Bis zum Begräbnig mar es unmöglich, ibn gum Effen gu bewegen; er flieg mit bem lebhaftesten Abscheu seine liebsten Gerichte fort, und nur etwas Mild, Abends vorm Schlafengeben, brachte er über die Lippen. Mls er mit bem Bater vom Rirchhof gurudtam und biefen, felbft einem Todten abnlich, Angefichts aller Zeugen eines fo graufam gerftorten Gludes zusammenbrechen fah, mabrend ber

fleine Balber mit den großen Augen feiner todten Mutter befremdet den Bater anstaunte, da schien eine tiefe Wandlung in ber Seele des Aelteren porzugeben. Sein frampfhaft gespanntes Gesicht murbe plöglich ruhig, er strich fich bas schlichte bunne haar aus ber Stirn, ging auf ben Bater ju und fagte ibm nur die Worte: Wir muffen nun feben, Bater, wie es obne Du follft nie mehr mit mir unzufrieden fein. -Mutter gebt. Dann fette er fich zu bem Rleinen neben bas Riffen auf bem Boben nieder und fing an, in der Weise der Mutter mit ihm gu fpielen, mogu er bisher, bei aller Liebe gu bem Rinbe, fich nie herabgelaffen hatte. Balber stredte bie Sandchen nach ihm aus und plauderte lachend nach seiner luftigen Art. schien Nichts von Allem, was um ihn ber vorging, zu be-Es waren Wochen und Monate nöthig, ihn nur außerlich wenigstens in bas gewohnte Beleife zu bringen.

Auch damit aber war nicht viel gewonnen. Was an ihm Rechenmaschine war, kam untadelich wieder in Gang, das Menschliche blieb unheilbar zerstört. Hätte Sowin nicht mit einer sürseine Jugend staunenswerthen Besonnenheit das kleine Hausswesen regiert, so weit es die alte Magd nicht allein versehen konnte, so wäre Alles aus den Fugen gegangen. Als nun vollends, noch im Todesjahr der Mutter, der Kleine einen Fall that und sich so schwer das Knie verletze, daß er von dem Augenblick an kränklich blieb, war die letzte Hoffnung verloren, den Bater wieder zu einem krästigen Erfassen des Ledens sich ermannen zu sehen. Es zeigte sich erst jetzt, daß er nur von dem Nachglanz gelebt hatte, den seine schwe Frau ihm in dem helläugigen Knaden hinterlassen hatte. Als diese Kinderaugen sich trübten, konnte er das Licht des Tages nicht mehr ertragen. Ohne eine besondere Krankheit legte er sich nieder und stand nicht wieder auf.

Der vermais'ten Knaben nahm sich ein Berwandter ihres Baters an, ein wohlhabender Beamter in Breslau, der schon einen Haufen eigener Kinder hatte, seinen Pslegesöhnen also nur einen mäßigen Bruchtheil an Sorge und Unterstützung zuwenden konnte. Sie wurden bei einer Lehrersamilie in Penston gethan und hatten es nicht schlechter als hundert andere elternlose

Mutterföhne. Balber empfand bas Mikaefchic am wenigsten. Er hatte einen Rauber, ber ihm überall bie Bergen gewann, und feine garte Bulflofigfeit that bas Uebrige. Dit Edwin wußten bie Leute desto weniger anzufangen. Gine fühle Berbbeit und Wortfargheit, dazu die frühe Ueberlegenheit feines Urtheils machten ihn unbequem, und da es auch den Anschein batte, als ob er der Liebe keines Andern nachfrage, sab man nicht ein, warum man fie ihm aufdrängen follte. In der That fand sich auch unter den Menschen, denen er zufällig Dank schuldig murbe, feiner, bem er fich inniger batte anschließen mögen. Go blieb ber kleine Bruder ber einzige Begenftand feiner gartlichen Sorge, und es mar rubrend anguseben, wie er fich in allen Freistunden mit ihm schleppte, sein geringes Taschengelb nur für fein Bergnugen verschwendete und fich lieber ben Schlaf abbrach, am nur die Nachmittage gang bem Berkehr mit dem franklichen Rinde zu widmen.

So vergingen Jahre. Als Edwin auf die Universität tam - trot feiner Armuth und dem brennenden Bunfch, fich auf eigene Rufe zu ftellen, fonnte er es nicht übers Berg bringen, irgend ein praktisches Gewerbe anzufangen — mar Balber etwa acht Rahr alt. Er batte feine Schule besuchen konnen, seines schwächlichen Körpers wegen, da das Knie beständiger Bflege bedurfte und er das Siten auf der Schulbant nicht ertragen Doch mar er allen Knaben seines Alters weit voraus, benn er hatte Edwin zum Lehrer gehabt, ber ihn mit weit rascher vordringender Methode immer auf das Wesentliche binwies und por Allem feine eigene Rraft zu entwickeln ftrebte. Es gelang ihm damit aufs Wunderbarfte, ohne daß er den Duft ber von ber Mutter ererbten Schwärmerei von ber Seele bes Rnaben streifte. Seine Ratur mar von ber bes Brubers grundverschieden; an Stelle ber icharfen Dialettit, mit ber Edwin fich in der Welt der Ideen Bahn brach, wie ein Ansiedler mit ber Art das Urwaldsgestrüppe lichtet, hob sich ber Geist Balder's wie mit Alügeln in die Bobe und, alle bazwischenliegenden Wipfel überfliegend, fand er fich bann muhelos und unfehlbar an demfelben Biele, bas ihm ber Bruber in ber Ferne gezeigt. Co erging es mit Allem, was Schulweisheit war, wie mit dem,

was die Lebensweisheit an Erkenntnig von Menschen und Berhältnissen ihm auf zu rathen gab. Jene Sicherheit des unmittelbaren Schauens, jene hellseherische Rraft, Die wir von seiner Mutter berichtet, erschien in ihm wiedergeboren und gab bem schönen, vom Leiden nur leicht angehauchten Gesicht in ber Rulle weicher, blonder Saare einen unwiderstehlichen, fremdartig lieblichen Ausbrud. Dabei mar er von fo fchrantenlofer Bute und Aufopferungsfähigkeit, wie fie boppelt felten bei dronisch Leibenden gefunden wird, benen die Gorge für ihre Berfon gulest bas einzige Intereffe und fast eine Art beiliger Bflicht zu werben pflegt. Nie borte man ihn klagen; und es schien in der That nicht einmal ein Sieg der Resignation oder des Heroismus zu fein, ben er über fich felbst bavontrug, vielmehr eine natürliche Fähigfeit feiner Seele, auch feine Schmerzen und Entbehrungen wie einen Befit zu betrachten, aus dem man möglichst viel Gewinn ziehen muffe, die einzige unschuldige Speculation, Die er zu einer Art Deisterschaft in fich ausgebildet hatte.

Bu ber Zeit, wo wir die Brüder kennen gelernt haben, war es etwa fünf Jahre, daß sie in dem Hinterhause des Schuhmachermeisters, in der sogenannten "Tonne", zusammen wohnten. Edwin war zuerst allein nach Berlin gegangen, um dort, wozu er in Breslau weniger Gelegenheit sand, ausschließlich philosophische und naturwissenschaftliche Studien zu treiben. Zu einem sogenannten Brodstudium, wie es der Pslegevater dringend gewünscht, hatte er sich nicht entschließen können und die Juristerei in Breslau nur zum Schein nebenher betrieben. Als er sich so in vollen Widerspruch mit dem Willen seines Wohlthäters setze, kand er es unehrenhaft, nun länger Deß Brod zu essen, dessen Lied er nicht singen wollte. Balder blieb einstweilen in der alten Umgebung zurück. Sobald Edwin für Beide sorgen konnte, sollte er ihm nach Berlin folgen.

Es ging damit nicht so rasch, wie er sich's Anfangs geträumt. Er hatte Monate nöthig, bis er sich habilitiren konnte, da die Privatstunden, die er übernommen hatte, ihn um viel Zeit und Stimmung brachten. Dann die Sorge für die ersten Borlesungen, die hergebrachtermaßen nur mit Mühe zu Stande

tamen und Nichts eintrugen. In ber gangen Beit blieb er nur burch häufige Briefe mit bem Bruber in Berbindung; bis er biefe Entbehrung nicht länger ertrug, eines Pfingsttages hinüberreif'te und ben geliebten Jungen aufs Bemiffen fragte, ob er fich ftart genug fühle, feine Armuth mit ihm zu theilen. Balber erröthete bis über die Stirn por freudiger Bewegung bei dieser Frage, die ihm feinen geheimften Bunfch aus bem Bergen ftabl. Er hatte fich's nur verfagt, biefen Borfchlag icon langft gu machen, aus Schen, bem Bruder zur Laft zu fallen. gestand er ihm, daß er inzwischen beimlich bafür gesorgt, nicht gang und gar auf die bruderliche Sulfe angewiesen zu fein, Die er freilich unbedenklicher fich gefallen laffen murbe, als jebe andere. Es hatte fich Gelegenheit gefunden, bei einem Nachbarn bas Drechseln zu lernen, und ber junge Lehrling war in Jahr und Tag fo weit gefommen, daß ihn jeder Meifter gern gum Befellen gedungen hatte. Er zeigte Edwin mit verschamtem Selbstaefühl eine Reibe niedlicher Sausgerathe, Die er für feine Bflegemutter und die Lehrersfamilie, bei ber er in Roft mar, gefertigt hatte. 3ch merte, fagte Edwin lachelnd, bag ich benn boch wohl die brodloseste aller Künfte betreibe und ein sehr gutes Geschäft mache, wenn ich mich mit meinem tunftreichen herrn Bruder affociire. Aber warte nur, mein Junge. ich werde meinen Beitrag zum Gründungs-Capital nicht schulbig Für das nächste Honorar, das ich einnehme - ich paute nämlich eben einen schwachfinnigen jungen Grafensohn gum Abiturientenexamen ein — schaffen wir uns die schönste Drebbank an, die in gang Berlin aufzutreiben ift.

# Biertes Rapitel.

Es war längst Tag geworden in der großen Stadt, und das kleine haus in der Dorotheenstraße setzte seine Ehre darein, in diesem Punkte hinter keinem seiner vornehmeren Nachbarn zurüdzubleiben.

Auch die Bewohner ber "Tonne" waren sonst keine Langschläfer, und zumal Balder überhörte nie die allgemeine Weckuhr des Hauses, den alten Brunnenschwengel, der ein gutgemeintes aber eintoniges Morgenlied pfiff, wenn bas Reginchen, im Sommer um Sechs, im Winter um Sieben ihn in Bewegung fette, um bem Bater fein Glas frifches Waffer jum Frühftud zu bringen. Bu gleicher Beit murben die Fenfter in ber Werkstatt unten aufgemacht, und man borte bas Brummen bes Obergesellen, der die halbe Stunde, bis der Meifter erschien, benutte, um dem Lehrjungen die Wichtigkeit seiner Berson fühlbar zu machen. Sobald bann aber ber hausherr felbft, in einer bequemen Jade und Bantoffeln, behaglich über ben Sof daher tam, murbe unten Alles mäuschenstill. Doch war bafür gesorgt, daß die Brüder, die es noch immer nicht zu einer Uhr gebracht hatten, über ben Stundengang bes Tages nicht in Aweifel fein tonnten. Genau eine Stunde nach jener erften Brunnenmuste erschien das Reginchen in der Tonne mit den ausgeklopften Rleidern und dem Frühstüd. Punkt neun Uhr wurde in der Beletage druben ein Fenfter geöffnet, ein vergilbtes altes Gesicht in einer Nachthaube, die ehemals gefeierte Schauspielerin, ftrectte ein welles Raschen hinaus, um zu prufen, wie der Wind gehe, ba ihr Mann, ber ehemals berühmte Tenor. obwohl er tein hobes C mehr zu ichonen hatte, ber Gewohnheit nicht untreu werden tonnte, bei Oftwind bas haus zu huten. Wieber genau eine Stunde später trat bas fleine Mannchen felbft an ein anderes Soffenster, um, von der Sonne unbehelligt, mit großer Umftanblichkeit fich zu raftren und vor bem fleinen Bartspiegel die nöthigen Schönheitsmittel an fich zu wenden, die eine alte Buhnengroße für unumgänglich, gleichsam für ein unveräußerliches Hoheitsrecht ihres Berufsadels hält. Schlag elf Uhr hörte man unten, wo Fräulein Christiane wohnte, beren flüchtige Bekanntschaft wir im ersten Rapitel gemacht haben, bas Rlavier öffnen und mit geübter Sand einige Accorde anschlagen, jur Ginleitung einer Singstunde, Die aus Rudficht fur Ebwin auf diese Zeit verlegt morben mar, ba er bann in seine Borlefung zu gehen pflegte. Es waren verschiedene Schuler. Die bier ihre Studien machten; in jungfter Beit tam zweimal die

Woche eine muntere Soubrette von einem der Vorstadttheater, die sich ihre kleinen Partien in neuen Operetten einüben ließ und mit einer Menge Unarten, musikalischen und anderen, ihre ernsthafte Lehrerin zur Verzweiflung brachte. Da man bei offenen Fenstern ein lautes Gespräch Wort sür Wort heraufschallen hörte, so war Balder oft Zeuge der wundersamsten Scenen, die ihn in eine ganz unbekannte Welt verstohlene Blicke thun ließen. — Dazwischen klingelte plöglich die Eßglocke, punkt zwölf Uhr, vom Lehrjungen gewöhnlich mit einem lustig gepsiffenen Gassenhauer beantwortet, da er auf andere Art dem dankbaren Gefühl der Erlösung nicht Luft machen durfte.

Auch heute hatte bie geregelte Mechanit ber Sausubr ibre Schuldigkeit gethan. Aber die Bewohner des oberen Stocks im hinterhause schienen taub dafür zu fein. Das Morgenlied des Bumpbrunnens mar ungehört verhallt. Auf ein leifes Rlopfen eine Stunde fpater murbe nicht "berein" gerufen, und nach einigem Zögern und Kopfschütteln huschte ber schlanke blonde Hansgeift, nachdem er die Rleider über das Treppengelander gehängt, mit bem Frühstud wieder hinunter: Diegica, Die weiße Rate, die fich gleichzeitig am Fenfter meldete, um von Balder gefüttert zu werben, blieb auf bem breiten Sims, der von Dachrinne zu Dachrinne lief, mit verwunderten Augen hoden und ftarrte in das Rimmer hinein, wo noch nichts Lebendiges fich rührte. Erft als ber gelbliche Wipfel ber Afagie von ber fteigenden Sonne getroffen murbe - ber alte Tenor fing eben an, fich mit Buder einzustäuben, es mar also gehn Minuten über Behn folug Balber die Augen auf und erstaunte über die Belligfeit um ihn her. Er fah nach Edwin hinüber; ber machte noch teine Miene, als ob ihm ber Sonnenschein zu bell werden fonnte, um feine Traume barin fortzuseten.

Leise stand der Jüngling auf und hinkte zu der Drechselbant im Winkel, wo er geräuschlos allerlei Werkzeuge, Hölzer und Fläschchen in Ordnung brachte. Er fing aber nicht an zu arbeiten, sondern nahm ein Buch und vertiefte sich eine Weile darein. Plötslich schienen die Gedanken wieder aufzutauchen, die ihn Nachts so lange wach gehalten. Er legte das Buch beiseite, öffnete ein Fenster und lehnte sich in die schon sehr

durchglühte Luft hinaus.

Nicht lange, so riß ihn aus diesem Sinnen ein bescheidenes Klopfen an der Thür. Er schlich auf den Zehen an dem Schlasenden vorbei und glitt durch die vorsichtig geöffnete Thür in den dämmerigen Flur hinaus.

Draußen stand das Reginchen, das runde Gesicht, auf dem die Lebenslust immer bereit war, aus Augen- und Mundwinkeln zu sprühen, mit einer Art neugieriger Besorqniß ihm zugewendet.

Guten Morgen, Reginchen, flüsterte er. Ich tann Sie nicht hineinkassen, er schläft noch immer. Er ist gestern lange nach Mitternacht erst zur Ruhe gekommen; ich bin froh, daß die Sonne ihn nicht weckt. Sie waren wohl schon einmal umssonst an der Thür — auch ich — gegen meine Gewohnheit — wir haben Nachts so lange geplandert — es thut mir leid, daß wir Ihnen so viel Mühe machen, Reginchen! Geben Sie mir nur das Frühstädsbrett, ich will es hineintragen.

Bon Mühe machen ist nicht die Rede, erwiederte das Mädchen, das im Gespräch mit den Brüdern sich immer ansstrengte, ihr mütterliches Berlinisch möglichst zu verseinern, ohne doch dem verhängnisvollen Geheimniß der Dative und Accusative so recht auf die Spur zu kommen. Aber Sie werden ganz ausgehungert sein. Soll ich Ihnen nicht ein bischen Kaffee besorgen? Die kalte Milch so auf den nüchternen Magen

Ich danke, Reginchen. Ich bin daran gewöhnt. Sie sind immer so gut und freundlich. Warum haben Sie sich denn

heute schon so früh geputt, Reginchen?

Sie erröthete, mahrend fie das ichwarzseidene Schurzchen und die Falten eines hellen Mouffeline-Fahnchens, das frifch

gewaschen und gebügelt mar, zurückftrich.

Es ist ja mein Geburtstag, Herr Walter, fagte ste (in ben Namen "Balber" hatte sie sich nicht finden können). Die Schürze hat mir meine Mutter geschenkt und die Granatbroche ber alte Herr Hossinger in der Beletage. Nach Tische besuche ich die Tante in Schöneberg. Ich wollte darum bitten, daß ich heut recht früh das Essen bringen darf. Gleich um Eins kommt mein Bruder und holt mich ab.

Ihr Geburtstag, Reginchen! Und das habe ich vergessen können! Sind Sie mir bose? Aber die Krankheit meines Bruders hat mir die letzte Zeit so viel zu benken gegeben. Sie wissen ja doch, Reginchen, daß ich Ihnen alles Gute und Glückliche wünsche, wenn ich auch mit meiner Gratulation nach-hinke. Das hinken sind Sie ohnehin an mir gewohnt.

Wie können Sie nur so reden, Herr Walter! sagte sie, indem sie ihm die seste kleine Hand ruhig überließ, die er herzlich ergriffen hatte. Db so ein dummes Ding wie ich, ohne Bildung und Wissenschaften, siedzehn oder achtzehn Jahr alt ist, das ist ganz egal. Der Bater sagt, Frauenzimmer blieben zeitlebens große Kinder; ob sie älter würden, oder nicht,

barauf tame gar nicht viel an.

Das ist nur gespaßt, Reginchen. Was finge der Bater an, wenn er Sie nicht hätte, von uns Anderen im Hause ganz zu schweigen? Also wirklich achtzehn Jahr werden Sie heut? Ich wollte, ich wüßte etwas, was Ihnen Freude machte; ich

möchte es Ihnen gern jum Geburtstag ichenten.

Ich will nichts geschenkt, wandte sie sich turz ab und setzte ben Fuß auf die oberste Treppenstuse. Ich habe schon so viel Sachen von Ihnen, von Weihnachten und sonst, und die Mutter zankt immer und meint, ich wäre nun schon zu groß, um mir von fremden Herren Präsente machen zu lassen. Horch! da ruft sie nach mir, ich muß fort, Herr Walter!

Sie flog wie ber Blitz bie steile Treppe hinunter, und Balber, ber oben zuruchlieb, hörte fie mit einer hellen Kinder-ftimme ein Liedchen singen, mahrend fie mit ihren Pantöffelchen

über bas Bflafter bes Sofes tlapperte.

Er seufzte unwillfürlich, als er das Brett von der niedrigen Bodentreppe nahm, auf die fie es einstweilen aus der Hand gestellt hatte. Dann hinkte er leise in das Zimmer zurück.

Er trat vor den schlafenden Bruder und betrachtete ihn mit liebevoller Sorge. Edwin schien ruhig zu schlummern. Seine hohe, schöngewölbte Stirn war faltenlos, der Mund lächelte, die feinen Flügel der Nase zitterten leise, wie sie zu thun pslegten, wenn er etwas Witiges sagte. Das hemd auf der Brust war offen, ein kleines goldenes Medaillon an einer seibenen Schnur wurde sichtbar, das eine Lode von dem blonden Haar der Mutter einschloß, wie auch Balder eines auf der

Bruft trug.

Eben wollte er sich wieder in seinen Fensterwinkel zurückziehen, als ein rascher Schritt die Treppe heraufstürmte, und ehe Balber hinaus konnte, um den Störer zurückzuhalten, verkündete ein lebhaftes Klopfen an der Thür einen Besuch, der sich hier zu jeder Zeit willkommen wußte.

Herein! sagte Edwin, noch halb im Schlaf, indem er sich langsam aufrichtete. Das wird Marquard sein. — Himmel,

es ist ja heller Tag!

So scheint es allerdings, lachte der Eintretende. Muß erst so ein verächtlicher Empiriter, wie unsereins, tommen, um dem Herrn Philosophen ein Licht darüber aufzusteden, daß die Sonne schon lange am Himmel steht? Nun, wie geht's, Patient? Hat das Recept gewirkt? Ich glaube fast, die Dosis war zu start.

Er trat rasch, Balber freundlich zunidend, an das Bett und fühlte Edwin an Stirn und Schläse, ehe er seinen Buls ergriff. Die scharfen hellgrauen Augen sahen dabei durch eine goldne Brille auf eine schwere goldene Secundenuhr, und das jugendlich runde und regelmäßige, aber etwas blutlose Geschicht, das mit dem Ausdruck der heitersten Selbstgefälligkeit in die Thür getreten war, nahm eine ruhig beobachtende Miene an, während die elegante mittelgroße Gestalt sich leicht an den Sessel neben dem Bette lehnte.

Theurer Medicinalrath, sagte Edwin, du hast dein Meisterstüd an mir gemacht. Mutter Natur, die sich vor dir fürchten mag, da du ihr respectsos in den Eingeweiden wühlst und all ihre kleinen Menschlichkeiten unters Mikrostop bringst, scheint sich auf deine Ordre auch meiner wieder erdarmt und zunächst für Schlaf gesorgt haben. Das Uebrige wird sich nun auch sinden. Wenigstens verspür' ich schon einen wahrhaft wölssischen Appetit. Wenn du erlaubst, Doctor, so werde ich mich nur nothdürstig bekleiden und sogleich ans Frühstüd gehen, schon um Balder zu erlösen, der wieder, wie ich sehe, auf mich gewartet hat.

Probatum est, lachte ber Doctor, seine Uhr einstedend. Ich hab' es wohl gewußt, daß es für Gehirne, wie das beine, teine bessere Narsose giebt, als die Mixtur von Unstinn, Lärm und Tricots, die wir Lebemänner schlürfen, um uns aufzuregen. Ich sinde heut sämmtliche Erscheinungen weit beruhigender, als gestern, und dente in einigen Tagen die Doss zu wiederholen. Auch der Hunger ist ein gutes Symptom. Aber ich sehe noch immer das Frühstud nicht.

Es steht dort auf dem Tische, sagte Balder ruhig.

Der Doctor trat an ben kleinen, mit einer grünen Decke behangenen Tisch in ber Mitte bes Zimmers und sah mit einem unbeschreiblichen Blick des Mitleids und Entsetzens in den weißen Topf, der zwischen zwei Tassen von Steingut stand, während in einem Blechkorb daneben zwei kleine Semmeln lagen.

Um Bergebung, sagte er, meine Kenntnisse reichen nicht so weit, um nach dem bloßen Augenschein zu bestimmen, wie die Kraftbrühe heißt, die euch hier als erste Mahlzeit des Tages erwartet.

Es ist reine, unverfälschte Milch, in die wir die Blume des Weizens eintauchen, sagte Edwin, der sich inzwischen in die Kleider geworfen hatte und jetzt an den Tisch trat und beide Tassen vollschenkte. Es wird dir bekannt sein, Bester, daß in der Milch alle Nahrungsstoffe enthalten sind, die

Die ein Widelfind braucht, bis es Zähne bekommt, und für den Beruf der Menschheit, in der niederen Thierwelt aufzuräumen, hinlänglich vorbereitet ist. Heilige Vernunft, wohin soll die Welt kommen, wenn selbst deine zünftigsten Verehrer, die Philosophen, sich schamlos zu den widersinnigsten Sitten und Gebräuchen bekennen! Erschrickt du denn nicht vor dem ungeheuren Widerspruch, mein Junge, daß du mitten an unserer aufreibenden und entnervenden Sivilisation, die dir Blut und Mark aussaugt, mit der Nahrung stumpfsinniger Hirtenvölker ausreichen willst? Obenein in Berlin, wo bekanntlich alle Kühe von der Blässe der Hegel'schen Philosophie angekränkelt sind, und das, was sie in wässeriger Naturkraft von sich geben, an jeder Punche noch verdünnt wird. Nein, Theurer, entweder ich gebe dich als unheilbar aus, oder du entschließest dich auf der

Stelle zu einem gründlichen Spstemwechsel, wäschest dir mit dieser unschuldigen Flüssseit das Gesicht, — ein vortrefsliches Mittel gegen die frühen Runzeln — und seuchtest deinen inweudigen Menschen um diese Zeit mit einem Glas Portwein an, wozu du ein halb Pfund gebratenes Fleisch nach Umständen zu dir nimmst. Ich wette, daß dann in Kurzem eine Umstimmung deines Organismus erfolgen wird, die es eher bedenklich erscheinen läßt, wenn du das Berliner Ballet zu sleißig besuchst. Was ist dabei zu sachen? Ich rede ganz im Ernst.

Deghalb lache ich eben, sagte Edwin, indem er, am Tische stehend, behaglich die Semmel in die wasserblaue Milch brockte. Du vergiffest, Bester, daß ich nur Recepte brauchen kann, die man in der Apotheke "zu den glücklichen Bettlern" machen läßt.

Dber haft bu fie icon in ber Taiche?

Was?

Meine außerordentliche Professur, oder Balder's Diplom als Hofdrechster. Bei deiner Praxis in den maßgebenden Areisen kann es ja nicht sehlen, wenn es dir nur Ernst damit ist, uns Carrière machen zu lassen. Früher aber bedaure ich sehr, dir zu einem Systemwechzel keine Aussicht geben zu können.

Marquard sah sich im Zimmer um, schüttelte ärgerlich ben Kopf und sagte dann: Es ist aber ein selbstmörderischer Frevel, eine himmelschreiende Thorheit, wie ihr lebt! Auch mit Balder tann es nicht besser werden, wenn ihr hier wie ein paar Spittelsfrauen zusammenhockt und euch die Bleichsucht an den Hals sassen. Arosessen, in unserm christlich germanischen Staat. Wenn du nur was Ordentliches gelernt hättest, daß man dich irgendwo anders brauchen könnte. Uebrigens, rechnen kannst Du ja so ziemlich, nicht wahr?

Etwa bie vier Species und bie Regelbetri.

Mach teine Possen. Du bist ein sixer Mathematiker. Ich will dich bei einer Lebensversicherungs-Gesellschaft unterbringen, wo sie Jemand brauchen für ihre Wahrscheinlichkeits-Rechnungen. Fünfhundert Thaler Gehalt für den Anfang. Du brauchst nur ein Wort zu sagen.

Lieber brei statt eines, mein getreuer Edhart: ich banke

Ich tann die Bureauluft nicht vertragen. Aber im Ernft, theurer Menfchenretter, gieb bir mit mir feine Dube. Ich bin unverbefferlich. Jeder Deutsche barf sich als folcher eine Marotte erlauben. Die meine ift: mir felber anzugehören, vom Baum bes Lebens mir fo viel Ruffe zu schütteln, als mir beliebt, und mit dem Anaden und Austernen fo viel Beit zu verderben, als ich irgend erübrigen tann. Carrière machen ist eine fehr zeitraubende Beschäftigung, und auf eine anftandige Beise Millionar werden, desgleichen. Auf Beides alfo muß ich verzichten, und da ich überdies so wenig Talent als Reigung dazu habe und einstweilen auch fo durchkomme, warum foll ich mich barüber ereifern, daß die Berliner Rübe in der Milchfabritation fich in demfelben Dafe verschlechtert haben, wie die preufische Staatsphilosophie feit Bater Rant? Wenn nicht so ein Epi= turäer, wie du, einmal unnatürliche Gelüste in uns erregt, fehlt es uns in unserer "Tonne" an Nichts, und wir haben noch Einiges übrig, uns einmal einen guten Tag zu machen. Nicht mahr, Balber?

Der Doctor wollte noch etwas erwiedern, verschluckte es aber und griff nach seinem Hut. Abieu! brummte er und ging

nach ber Thur. Auf ber Schwelle aber blieb er fteben.

Du wirst mir erlauben, sagte er barsch, da ich dich doch einmal in der Pflege habe, dir Medicin aus meiner Apothete zu schicken. Ich habe von einem Weinhändler, an dem ich eine glänzende Cur gemacht habe, einen sehr strebsamen Bordeaux geschenkt bekommen. Ich schiede dir eine Probe, und wenn du nicht jeden Mittag eine halbe Flasche trinkst — Balder reicht mit einem Glase —, so —

So willst du mir die Freundschaft kündigen? Thue das lieber nicht. Es wäre Schade drum: um dich, weil du ohne unsern Umgang vollends in Empirie und Gourmandise untergehst; und um uns, weil wir uns dann den letzten Lurus versagen müßten, einen Arzt zu consultiren. Nein, alter Junge, ich danke dir sehr für deine menschenfreundliche Absicht, aber es ist weiser, wenn wir sortsahren, uns nach unserer Decke zu strecken.

Und diese Menschen wollen über die gemeinen Vorurtheile

erhaben sein! rief ber Doctor heftig und setzte ben hut auf; wenn ihr's wirklich wäret, würdet ihr nicht zu stolz sein, von einem alten Universitäts-Kameraden einen elenden Tropfen Wein anzunehmen! Geht mir, ihr seid rechte Narren mit eurem Ibealismus.

Und du bist auf dem Wege, ein so berühmter Arzt zu werden, wie der alte Heim. Die Grobheit wenigstens hast du schon bazu! — lachte Edwin.

Der Doctor hörte es nicht mehr; er hatte bie Thure gugeworfen und polterte bie Treppe hinunter.

Balber fab ben Bruber an.

Du hättest es boch nicht ablehnen sollen, sagte er. Er meint es gut, und er hat gewiß Recht: unsere Diat taugt bir nicht.

Fange du nun auch an zu zanken, versetzte Edwin und trank mit einer Miene, wie wenn er den köstlichsten Nektar schlürfte, den Rest seiner Milch aus. Ich din heute in einer Stinnnung, daß mich die Posaune des jüngsten Gerichts nicht in meiner Seelenruhe stören würde. So recht die phlegmatische, stinulich süberstnnliche Disposition, in der einem die schwersten Brobleme nur ein Kinderspiel sind. Schade, daß ich gerade nichts Sublimeres aufzurathen habe, als wie es zugehen mag, daß ein verrückter Mensch im Traum so gescheite Sachen sagen kann und doch beim Auswachen gerade wieder so toll sein, wie vorher.

Wie meinft bu bas?

Ich habe nämlich pflichtschuldigst von meiner gestrigen Bekanntschaft geträumt; du entsinnst dich, Kind: la belle chocolatidre. Ich wußte, Gott weiß woher, daß ste die Tochter
einer polnischen Gräfin und eines französischen Kammerdieners
sei, ein ganz unwissendes, eitles, nicht übermäßig tugendhaftes
Geschöpf. Da sie sich über mein mangelhaftes Französisch lustig
machte, sing ich an, ihr sehr ruhig auseinanderzuseten, wie
dantbar sie noch immer sein nußte, daß sich ein vernünstiger
Mann überhaupt mit ihr einlasse. Dann sprach ich viel und
sehr nachdrücklich über die Würde des Mannes im Allgemeinen
und des Philosophen im Besonderen, etwa wie die Wieland'schen

Langbarte, und fie, nachdem fie anfangs Miene gemacht, fich über ihre Schwäche und Untugenden zu betrüben, auf einmal fängt sie laut an zu lachen, tanzt im Zimmer herum — im Stil ber Solotanzerinnen, die wir gestern gesehen - trallert französische Chansons nicht von ber anständigsten Art und geberdet sich überhaupt so ausgelassen, daß ich immer hitziger werde und endlich ihr gradezu ins Geficht fage: ich murbe mich selbst für den verächtlichsten Thoren und Schwächling auf Erden halten, wenn ich nur noch eine Minute langer mir von ihrem kleinen Näschen und schwarzen Augenwimpern ben Ropf verdreben lieke. Nun murde sie erst recht übermuthig, ich immer tälter und bittrer, sie immer bacchantischer, und ich mar eben im Begriff, zu einem niedrigen Fenfter hinaus in einen schönen großen Barten zu entspringen, ba fie mir mit schmeichelnden Banden ins Geficht fuhr und mit Gewalt die Bornfalte auf meiner Stirn glätten wollte - ba machte ich auf und merfte auf ber Stelle, daß ich trot aller Traumweisheit noch um fein haar flüger geworben mar, als wie ich zu Bette ging.

Aber nimm bir bie Sache nicht fo febr zu Bergen, Rinb, fuhr er fort, da Balder stumm blieb. Ich tann bich versichern. es ift kein fo großes Unglud, fo eine hoffnungslofe Leibenschaft. Ich bin fest überzeugt, ich werde fie nie wiederseben, und wie lange es bauern wird, bis ich wieder an etwas Anderes benten tann, weiß ich nicht. Aber es ift eines ber angenehmften Befühle, dies leife Fortbrennen, diefe felige Wehrlofigfeit, dies Infichgefehrt- und Aubersichsein zu gleicher Beit -, ber mabre immanente und transcendente Widerspruch, ber bas eigentliche Geheimniß alles Lebens ift und beffen man bei ber gewöhnlichen ehrenwerthen Berftandigkeit unferes Dafeins felten fo recht inne wird. Du wirst bas auch einmal erleben. Rind, und dann erft gang verfteben, wie ich's meine. Dabei arbeitet ber Ropf einftweilen gar nicht mit; die Begriffsmuble ift geftellt; fie hat tein Korn mehr zu gerreiben. Bang andere Nervencentren icheinen Die Herrschaft übernommen zu haben, und es wird, wenn ich nur die erfte Ungewohnheit bes Buftandes übermunden habe, eine febr interessante psychologische Aufgabe fein -

Die Thur murde aufgeriffen, und ein neuer Besucher unter-

brach diese Bemühung unseres Philosophen, aus ber Noth eine Tugend zu machen und sein Herzweh wenigstens für die Wiffensichaft zu verwerthen.

## Fünftes Rapitel

Der Eintretende mar ein bochgemachsener, ungewöhnlich breitschultriger junger Mann, ber Blaid und Reisetasche über ber Schulter trug und, indem er ein verschoffenes braunes Filghütchen ohne Umstände auf Balber's Bette marf, mit einem halb verdroffenen Lächeln und furzen Kopfniden den Brudern einen "guten Morgen" zurief. Der erste Gindrud, den bas aschfarbige, von mehreren Schmarren durchpflügte Geficht und der etwas schief gezogene Mund machte, war nicht gerade vortheilhaft. Gin ftehender Bug von Berbiffenbeit oder Schadenfreude rumpfte die fraftigen Lippen, und die Rabne, die beim Sprechen breit sichtbar wurden, erhöhten noch den Ausdruck des Wilden und Feindseligen. Nur wenn bas Geficht in Rube mar, überwog in den Augen eine geistreiche Melancholie alle unedleren Buge, und die Stirn unter ben furggeschorenen, aufgesträubten Haaren schien von ernsthafter Gedankenarbeit energisch ausgewölbt. Seine Bewegungen waren ungestüm und unftat, ber gange Aufzug verrieth einen Menschen, ber nicht viel auf fich hielt, obwohl die stattliche Figur mit einiger Sorgfalt fich recht wohl hatte feben laffen konnen.

Der Tausend! Mohr! Heinrich Mohr! welcher Wind hat bich wieder zu uns her geweht? rief Edwin, ihm entgegengehend

und herzlich seine Band schüttelnb.

Bermuthlich berfelbe sinnlose Wirbelwind, der allen Menschentehricht durcheinander fegt, erwiederte der Andere. Nur die Inbividuen, die eine gemisse specifische Schwere haben, verändern ihren Ort nicht ohne besonderen Anstoß. Such zum Beispiel sinde ich richtig noch in den alten vier Pfählen, wo ich Euch vor drei Jahren verlassen habe. Und wenn ich ehrlich sein soll: ber einzige vernünftige Grund, weshalb ich aus meinem blöben kleinen Geburtsnest mich wieder in dies große wizige Narren-haus Berlin zurückgewagt habe, war der Wunsch, euch wiederzusehen. Ihr habt am Ende noch immer die menschlichsten Gestichter, und daß ihr förmlich eine Art Freude zu empfinden scheint, wieder mit mir behaftet zu sein, beweis't, daß ihr noch die Alten seid.

Nun wahrhaftig, auch du scheinst mehr als billig ber Alte

geblieben zu fein! fagte Edwin lachend.

Mohr antwortete nur mit einem Achselzucken. Er warf seine Lebertasche ab und trat an die Drehbank, neben ber Balber

lehnte.

Immer noch so gewissenhaft, wie früher, bemüht, sich zu ruiniren! brummte er, indem er einige der Sächelchen in die Hand nahm, die noch der letzten Feile warteten. Sie bringen doch wenigstens jeden Tag was zu Stande und verderben sich blos die Brust bei dem Hocken und Bücken. Andere, wenn sie auch so den ganzen Tag gesessen, gebosselt und an ihrem Kram gedrechselt haben, möchten mit ihrer ganzen Person aus der Haut sahren. Uebrigens, mir scheint, Sie haben noch Fortschritte gemacht. Sie sind ein beneidenswerther Mensch, Balder.

Der Jüngling sah lächelnd vor sich bin.

Wenn Sie nur auch Edwin bavon überzeugen könnten, sagte er, ber mir immer zurebet, mein Sandwert an den Ragel zu hängen. Er will nicht glauben, daß es mich noch viel früher umbrächte, so gang mußig bazusigen und alle Andern arbeiten

zu sehen.

Müßig! Als ob du je müßig sein könntest! eiserte Edwin. Wenn es nicht der verrückte Eigensinn wäre, von seinem einzigen leiblichen Bruder, der doch das Zeug dazu hat, nicht den armsseligen Bissen Brod anzunehmen — aber lassen wir das! Es ist der einzige wahrhafte Aerger meines Lebens, und dieses Kieselherz, das ihn mir so leicht ersparen könnte — Basta! Heute will ich mich nicht ärgern. Darum lege los, Freund, mit deiner Beichte. Du bist heute wenigstens sicher davor, daß ich nicht moralistire.

Mohr hatte sich auf ben Stuhl neben bem offenen Fenfter

gesetzt und aus einem Blechboschen angefangen fich eine Cigarette

au breben.

Es ist gar nichts Neues zu melben, sagte er scheinbar ganz gleichnüthig. Die alte Erfahrung, daß Niemand seiner Länge eine Elle zusetzen kann, hat sich wieder einnual bestätigt, das ist Alles. Ich bin, wie ihr euch entsinnen werdet, damals von Berlin weggegangen, weil ich meinte, nur der Lärm hier und das Getümmel hinderten mich daran, ein großer Mann zu werden. "Es bildet ein Talent sich in der Stille" — nun, still genug hab ich's bei meiner alten Mutter gehabt, aber es hat sich doch Nichts gebildet. Da hab' ich mir gedacht, wenn's mit dem Talent Nichts ist, wollen wir's mit dem Charafter versuchen, — "sich ein Charafter in dem Strom der Welt," — und so bin ich wieder hier und habe mir auch schon einen Charafter ausgesucht, auf den ich nich verlegen will. Ein Zündholz, Edwin!

Er blies große Wolfen eines ftarfriechenden türtischen La-

bats zum Fenfter hinaus.

Also war's Nichts mit der Redaction des Blattes, von

der du dir so große Dinge versprachst?

Eine Miferabilität, Rinder, ein gang gemeines fleinstädtisches Rlatschblättchen, zweimal in der Woche schlechte Novellen, überall aufammengeftohlen, ober "Driginalbeitrage" von ber Tochter bes Burgermeisters und dem Sobne des Sauptzollanits-Controleurs, und am Schluf ber Bettel pon Charaden und Rebuffen. beffen die ganze Burgerichaft ichwor barauf, und feine halbe Silbe ging verloren. Ein rechter Rerl hatte mas braus machen tonnen, wenigstens mit ber Zeit mas Befferes einschmuggeln und fich felbst dabei ausmachsen. Aber da stedt's eben. Nachdem ich anfangs die Rafe über biefe Philisterei gerumpft hatte, tam ich gulett babinter, bag ich eigentlich felbst nicht viel Befferes zu Stande bringen tonne. Ihr wift, ich hatte immer geglaubt, wenn ich nur erft einmal zu mir felbst tanie, mas bei bem geiftreichen Ameisengewimmel in Berlin nicht zu erreichen fei, so murbe die Welt staunen. Na, ich bin denn nun wirklich zu mir selbst getommen, aber lange hab' ich es bei mir felbst nicht aushalten können, bazu habe ich benn boch Gottseidant einen zu guten Geschmad. Immer noch der alte Mohr, dessen Liebhaberei es ist, statt

fich weißzumaschen, fich felbst anzuschwärzen!

Lagt mich ausreden und glaubt nicht, dag ich mich schlecht mache, damit ihr mich befto mehr herausstreichen follt. "Schlecht" will ich mich auch gar nicht machen. Ich bin fo weit ein gang paffabler Buriche, nicht dumm, nicht langweilig, mit einigen bubichen Renntniffen und einem gar nicht alltäglichen Judicium, notabene für bas, mas Undere thun, ausgerüftet. Wenn ich ein Lump ware, konnt' ich's damit zu was bringen, etwa eine Recensionenbude aufschlagen und mich so theuer als möglich ver-Aber bas Unglud ift eben, bag ich ben Chrgeis habe, wenigstens hatte, felbft mas zu Stande zu bringen, und. was das Mergfte ift, auch allerlei Talente besitze. 3ch habe die entschiedenste Unlage bazu, ein mittelmäßiger Dichter ober Mufiter zu werden, und in politischen Leitartiteln, Die nach mas ausfeben und eigentlich nichts fagen, fuche ich meinen Deifter. Ihr werdet fagen, folder Wichte giebt's viele. Gewiß. Aber nicht viele, die nebenbei einen fo redlichen und andachtigen Reid haben auf die rechten Rerle, die wirklich mas Rechts konnen, einen folden Etel vor aller Stumperei, einen folden Ragenjammer, wenn sie fich selbst einmal auf dem Bfuschen ertappt haben. Das hat mich abermals von euch weggetrieben. Ich fonnt' es nicht ertragen, euch alle, Jeden auf seinem Felde, ruftig adern und pflugen und endlich - viel oder wenig, aber doch immer nahrhaftes Rorn — ernten zu fehen und felbst mit meinem Schwindel- . hafer dabei zu stehen. Ich hatte mir ins Gesicht spuden mögen über meine Mittelmäßigfeit in Allem, mas Leisten, Thun, Borfichbringen beißt, mabrend ich im Raisonniren ein Belb mar. Jest freilich bin ich bahinter gefommen, daß das eben mein Schidfal ift. Ich bin nun einmal ein halbschlächtiges Beschöpf, in einer bosbaften Miklaune von ber Ratur gezeugt und dazu verdammt, emig im Salben fteden zu bleiben. ich will ihr ben Spak verderben und wenigstens etmas Banges leiften, in Ginem menigftens eg bis zur Birtuofitat bringen.

Ich begreife nicht, warum du diesen Gedanken nicht langft gehabt haft, warf Sowin ein. Du bift eben jum Rritifer ge-

boren und kannst als solcher so gut auf Welt und Nachwelt wirken, wie als Boet.

Daß ich ein Narr mare! rief der Andere und warf die ) Cigarette in ben Sof, mabrend er aufsprang und sich mit ben breiten Banden über den Bintertopf fuhr. Die Belt verbeffern wollen, ihr grobe Wahrheiten schwarz auf weiß sagen, die natürlich Jeder nur auf feinen werthen Nachbarn bezieht, bildende Rünftler zu bilden verfuchen, die fich einbilden, das Denten lahme die Phantafie, ober gar Schriftstellern Wahrheiten fagen, die fich auf Lesen noch schlechter verstehen, als aufs Schreiben nein, Bester, vestigia terrent. Das Alles bat schon ein gewisser Leffing vor hundert Jahren probirt und fich die Bahne an diesem barten Holz ausgebiffen. Alle diefe philanthropischen Opferthaten machen die Welt nicht glücklicher und den Thater felbft nur unselig. Das Gingige, mas als ein edler Lebensberuf einem fo überflüffigen Menfchen, wie mir, übrig bleibt, ift: ber reine Reid. Ich habe icon hubiche Fortichritte darin gemacht und bente es, wie gesagt, noch ziemlich weit zu bringen.

Run, das gefteh' ich! lachte Edwin. Diefe Facon, felig

au merden, ift neu.

Lache nicht, Beiser, brummte Mohr mit Nachdrud. Siehst bu, mein Sohn, Jeder strebt in dieser erbarmlichen Welt, die links und rechts fo unpolltommen und unfertig ift, fo gut er tann banach, wenigstens seine eigene nichtige Berson fertig zu Die mirtlich Begabten haben einen leberschuf, von bem fie Anderen mittheilen und ihnen badurch helfen, ihre Armuth zu fliden und fich eben auch nothdürftig zu completiren. Ich für mein Theil kann nur zur Rube kommen, wenn ich alles Große, Ganze und Ueberschüffige fo recht inbrunftig beneide. Dadurch werde ich ihm gemiffermagen verwandt; benn wenn ich gar nichts davon empfande, schmedte, fühlte und zu befigen ver-Diente, wie konnte ich's beneiden? Rur das irgendwie gleichartige zieht fich an. Und wenn ich mich einen ganzen Morgen hingesett habe in meines Nichts durchbohrendem Gefühl und einen Shaffpeare, einen Goethe, einen Mozart fo recht innig beneidet habe, habe ich da nicht meinen Lebenszweck beffer erfüllt, als wenn ich in derselben Zeit an einem schlechten Trauerspiel, ein paar elenden Liebesliedern oder einer mittelmäßigen Sonate herumcomponirt hätte?

Er trat ans Fenster und starrte in den Afazienwipfel

hinaus.

Sie haben Recht, sagte Balber mit seiner klaren Stimme. Nur follten Sie das nicht Neid nennen, was eigentlich Liebe und Ehrfurcht und die allerschönste und selbstloseste Begeisterung ift.

Balber hat den Nagel auf ben Ropf getroffen, wie alle-

mal, rief Edwin.

Mohr wandte sich um. Die Brüder bemerkten, daß er bie Augen zukniff, als wollte er etwas Feuchtes darin zerbrüden.

Es mare icon, wenn es fo mare, fagte er. Aber bas ift nur bie Lichtseite meiner Birtuosität; fie bat auch ihren Schatten, und er macht fich breiter, als mir lieb ift. Ich tann überhaupt Nichts feben, was complet und mit fich im Ginklang ift, ohne es zu beneiden, feine felbstaufriedene Dummbeit, feine breitmäulige Berlogenheit, teine Philistergesichter. Und da Diese Ehrenwerthen eigentlich gar nicht bas Recht hatten, gludlich gu fein, reitet mich bann ber Reidteufel, ihnen Sottifen ju fagen, blog um ihnen ihre eigene Erbärmlichkeit einmal vorzuhalten. So habe ich mir meine werthen Mitburger in turger Beit fammtlich auf ben Sals gezogen und werde überall, wo ich hintomme, mit ber Beit wie ein toller Sund verschrieen, gemieben und weggehett. Es wildzt mir das Blut im Leibe, wenn ich febe, wie überall die Lumpe zu etwas tommen und die braven Rerle, Die ihre Ellenbogen nicht brauchen, bahintenbleiben. Ihr zum Beispiel - wenn es nach mir ginge, ihr mußtet jest in einer ichonen Rutiche spazieren fahren und es euch mohl fein laffen. wie es ber Aristotratie bes Menschengeschlechts gebührt. Statt beffen hat der unbedeutende Menfch, der Marquard, dem ich unten begegnet bin, Equipage und winft mir im Borbeifahren gnadig zu, nachdem er mich durch seine goldene Brille so von oben herab recognoscirt hat. Höll' und Teufel, wer so was ansehn tann und nicht wild werden -

Schilt mir unsern Medicinalrath nicht, sagte Edwin. Er ift trop allebem eine gute haut, und seine Equipage murbe gu

meinem und Balber's Métier so wenig passen, wie meine naturwissenschaftliche Methode, die Schritt für Schritt geht, zu seinem empirischen Gasopp. Uebrigens —

In Diesem Augenblid borten fie aus ben Fenstern unten bie ersten Tacte ber Glud'schen Orpheus-Duverture anschlagen.

Mohr trat wieder ans Fenster und horchte aufmerksam binunter.

Ber fpielt ba? fagte er nach einer Beile halblant.

Unsere Hausgenossin, ein einzelnes Fräulein, von der wir nicht viel mehr wissen, als daß sie Mussthunden giebt. Gestern Nacht — ich hab' es dir noch nicht erzählt, Balder — sinde ich sie in Schopenhauer's Barerga vertieft. Sie sprach mit Begeisterung von seinem Kapitel "über das Leiden der Welt".

Man hört es ihrem Spiel an, daß sie eigene Studien in diesem Gebiet gemacht hat, sagte Mohr. So spielen Frauenzimmer nur, wenn ihnen einmal das Herz gebrochen und nachher wieder zusammengeleimt worden ist. Es ist damit, wie mit alten Geigen, die auch erst ein paar Mal in Stücke gehen müssen, ehe sie rechte Resonanz bekommen. Aber stille, es wird immer schöner.

Er setzte sich auf das Fensterbrett und lauschte ganz versunken hinaus. Balder machte sich lautlos an seinen Büchschen und Döschen zu schaffen, Edwin hatte ein Buch genommen und starrte unverwandt immer auf dieselbe Seite. Es war so still im Zimmer, daß man in den Pausen des Spiels die Kate schleichen hörte, die vorhin hereingesprungen war und sich über die Reste des Frühstücks hergemacht hatte.

## Sechstes Rapitel.

Um dieselbe Zeit, wo sich dies im Hinterhause zutrug, war der Hausherr vorn im Laden im Gespräch mit einem Kunden begriffen, der ihm eben, sorgfältig in eine alte Zeitung gewickelt, ein Paar gestickte Pantoffeln zum Ausbessern gebracht hatte.

Es war etwas Ungewöhnliches, ben Meister um diese Tageszeit nicht in der Wertstatt zu finden. Aber es war auch. wie man fich entfinnen wird, ein ungewöhnlicher Tag, Reginchens Geburtstag, und die Mutter, die fonft im Laden bas Regiment führte, mukte es heut an ihren Gemahl abtreten, um selbst in ber Ruche ben Teig zu bem üblichen Festfuchen einzurühren. Sie hatte fich das nicht nehmen laffen, obwohl an der nachften Ede eine Conditorei mar. Aber das Reginchen liebte feit seinem vierten Jahr eine bestimmte Urt hausbadener Bilaumentuchen. und obwohl fie der Mutter selten etwas recht machen konnte und beständig gehofmeistert wurde, war sie doch, was sie recht gut wußte, ihr Augapfel, für den die brave Frau durchs Feuer geaangen märe. Alfo ftand Madame Feyertag, fo beiß ber Tag war, ohne Murren neben ber Magt am Berde und ließ fich heute sogar die Hauptsorge, weshalb fie ihren Cheherrn nicht gern im Laden bulbete, nur wenig anfechten: Die eiferfüchtige Furcht, es möchte weibliche Rundschaft vorsprechen und der Meister andere Fuge, benen er das Mag nehmen follte, niedlicher finden, als die mit dem legitimen Bantoffel geschmückten feiner Frau Meisterin.

Bu einem solchen Berdacht hatte nun freilich ber gute Mann. obwohl er in feinen Gefellenighren ein lofer Bogel gewesen sein mochte, mahrend der dreiundzwanzigjahrigen, höchft friedfertigen Che nicht ben leifesten Unlag gegeben. Rur feit einigen Donaten mar etwas mit ihm vorgegangen, mas ber flugen Fran auffiel; nicht sowohl in seinem Thun und Treiben, da er seine ioliden Lebensgewohnheiten ruhig fortfette, auch gegen obbemeldeten Pantoffel sich in der That nicht auflehnte, wohl aber in feinen Reben. Dag er beständig vom Fortschritt sprach und gegen alle Stlaverei, auch die häusliche, sehr anzügliche Reden losließ, war fie schon gewohnt und gonnte ihm gern Diefes unschuldige Bergnügen, da dennoch Alles nach wie vor in Staat und Familie feinen ruhigen Bang ging. Seit einem Bierteljahr aber war der Ton seiner Umsturz-Tischreden verändert und ihre Spipe regelmäßig gegen die "Beiber" gefehrt, benen er bie boshaftesten Sachen, und zwar meift in wundersamen Fremdmörtern, nachjagte. Es war noch gut, wenn er biefe schnöben

geflügelten Worte nur in bem liberalen Bezirksperein aufgeschnappt hatte, bem er überhaupt feine gange fortichrittliche Bildung ver-Aber bort maren, bis auf besondere feierliche Unläffe, die Frauen ausgeschloffen, und bei Festen hatte immer ein recht anständiger Ton geberrscht, von dem obligaten Toast auf das schönere Geschlecht gang zu schweigen. Benn es nun plötlich ftatt "Frauen" immer nur "Weiber" hieß und vom "Geschlecht" mit einer Geringschätzung gesprochen murbe, zu der Madame Fepertag's Berfon und Betragen nicht die mindeste Beranlaffung gaben, fo mar nichts mahrscheinlicher, als daß der Deifter feine gang neue Weibertenntnig in anderen Kreisen gemacht und vielleicht, durch eine Bekanntschaft im Laden verführt, auch dem leichtfüßigeren Theil des Geschlechtes näher getreten mar, als es für den Sausfrieden wünschenswerth fein fonnte. hatte Madame Fepertag ein scharfes Auge auf den heimlichen Sunder, duldete ihn nicht mehr im Laden und hatte fich auch, wenigstens in Reginchens Gegenwart, die anzüglichen Reben nachbriidlich perbeten.

Der gute Mann wußte sich für diesen Amang durch desto freiere Mittheilungen gegen Andere zu entschädigen, und eben an jenem Bormittage, wo wir ihn ausnahmsweise im Laben treffen, mar er im besten Buge, seinem Bergen Luft zu machen. Der ihm biesmal ftill halten mußte, ließ ben Strom feiner Beredfamteit mit einigem Befremden über fich ergeben. ein fleiner altlicher Berr von schuchternem, aber lebhaftem Befen und einer fo gewinnenden Harmlofigfeit im Ausbruck bes garten, regelmäßig geformten Befichtes, daß es felbft einem flüchtigen Beobachter auffallen mußte; eines jener Gefichter, Die megen ber Feinheit der Haut fruh verwelten und doch eigentlich nie Gin fleines graues Schnurrbartchen bemubte fich umsonst. der unschuldigen Kindermiene einen martialischen Unftrich zu geben, wie es auch der Stirn, die am Scheitel tabl geworden mar, nicht gelang, ihren Befiger in ben Berbacht eines tiefen Denters zu bringen. Die fanften Heinen Augen aber tonnten, wenn es fich um Wichtigeres handelte, bennoch ein eigenes Feuer ausstrahlen und bas ganze Gesicht aufs Ehrmürdiafte verflären.

Dieser kleine Mann trug ein sauber gebürstetes, aber ziemlich sabenscheiniges Röckhen, nach der Mode, die vor zehn Jahren regiert hatte, und eine große schwarze Cravatte, in der eine Tuchnadel mit einem weiblichen Miniaturporträt steckte. Ginen altmodigen, mit Flor umwundenen grauen hatt hatte er auf den Ladentisch gestellt und saß, die hände auf ein Stöckhen aufgelegt, dem Meister gegenüber, der eben die Pantoffeln geprüft und erklärt hatte, sie ließen sich ganz gut noch einmal herausslicken, wenn auch etwas von der Stickerei dabei verloren ginge.

Nur so schonend als möglich, lieber Meister, bat der kleine Herr. Sie sind das letzte Geburtstagsgeschenk meiner seligen Frau, was sie selbst gearbeitet hat. In den fünf Jahren hab' ich sie beständig getragen; aber ich trete so leise auf, daß ich nicht viel Schuhwerk abnutze. Ich bin wohl Ihr schlechtester Kunde, setzte er mit einem entschuldigenden Lächeln hinzu.

Ist nicht an dem, Herr König, versetzte der Meister, ist mir immer eine Ehre und ein Bergnügen, für Sie und Ihre werthe Familie zu arbeiten, schon von wegen dem hohen Spann, der bei Ihnen in der Familie ist, und dann, weil Sie ein Waler sind und für die Façon ein Auge haben. Was die Danerhaftigkeit anbelangt, so ist das nicht Ihr Fehler, sondern liegt im Leder; und übrigens, wenn das Fräulein Tochter nur erst auf Bälle geht, wird sich das schon sinden. Dagegen hilft keine solibe Arbeit, Herr König; Tanzschuhe, die nicht wie Mohnblätter sind, nur so zum Zerblasen, damit legt der beste Schuster keine Ehre ein.

Der fleine Berr schüttelte nachbentlich ben Ropf.

Meine Tochter, fürcht' ich, wird Ihnen in dem Artikel wenig zu verdienen geben, lieber Meister, sagte er. Sie will von allen noch so anständigen Pläster, die ich ihr gern gönnen würde, nichts hören: immer nur ihre Arbeit und ihr Bater, und davon ist sie nicht abzubringen.

Nu, nu, sagte der Meister und zog eine kleine filberne Dose aus seiner Jack, um sie dem Waler anzubieten, das wird sich schon geben. Weiß wohl, Fräulein haben immer so was Apartiges gehabt, auch die Frau Mama gar nicht vergessen können, aber Weiber sind Weiber, Herr König, und Jugend

hat keine Tugend. Zwar tragen Sie selber noch immer den Flor um den Hut; es mag also wohl im Blute liegen. Aber es giebt sich schon. Der Wille, Herr König, ist der Meister, die Borstellung ist schwach, so schwach, daß man oft gar keine

Borftellung bavon hat.

Sie sind im Frethum, erwiederte der Andere und sah mit einem stillen, sinnigen Blick zu Boden. Sie ist wieder ganz heiter geworden, und auch ich, obwohl mir meine selige Frau noch alle Tage sehlt — der liede Gott will teine Kopshänger, dazu hat er die Welt viel zu schön gemacht. Den Flor da — allerdings, den hab' ich um den Hut behalten. Warum sollt' ich ihn wieder herunterthun, und wann? Es wäre mir wunderlich vorgesommen, an einem bestimmten Tage zu mir zu sagen: von heute an soll es nicht mehr sein, wie es gestern war; ich will setzt das Erinnerungszeichen wegthun. Hätte ich damit die Erinnerung weggewischt? Aber wenn auch die Mutter noch lebte, das Kind, glaub' ich, wäre darum nicht anders. Es hat einen ganz eigenen Charafter.

Erlauben Sie gütigst, baß ich Ihnen ba widerspreche, sagte ber Meister mit großer Bestimmtheit, trot ber höslichen Bendung, deren er sich besteißigte. Weiber, was Weiber sind, haben überhaupt keiner eigenen Charakter, sondern nur so einen Gattungscharakter. Denn ihre ganze Bestimmung, weßhalb ste auf der Welt sind, ist nur, mit Salvenia zu sagen, die Gattung fortzupflanzen, was man Propagation nennt. Ein Frauenzimmer, das noch was Anderes will, mit dem ist's nicht ganz richtig, ohne Ihrer Fräulein Tochter zu nahe treten zu wollen.

Der Maler sah ihn so groß an, als es seine kleinen Augen irgend erlaubten. Was reden Sie da für sonderbare Sachen, lieber Meister? sagte er ganz treuherzig. Ist ein Weib nicht so gut ein Geschöpf des lieben Gottes, wie unsereins, nach seinem Bilde geschaffen und mit Seele und Geist begabt?

Der Meifter lachte überlegen in fich binein.

Nehmen Sie mir's nicht übel, Herr König, sagte er, aber biese Ansicht ist eben ein überwundener Standpunkt. Haben Sie denn noch gar nichts von dem großen Philosophen Schopen-hauer gehört? Der giebt's Ihnen scharf; der beweist's Ihnen,

wie zwei mal zwei Bier, was es mit ber ganzen fogenannten

Chemancipation der Frauen auf fich hat.

Ich komme wenig zum Lesen, versetzte der kleine Maler. Aber das Wenige, was Sie mir da mittheilen, macht mich nicht eben begierig, einen Schriftsteller kennen zu lernen, der von dem edelsten und liebenswürdigsten Theil der Menschheit so gering gedacht hat. Da halte ich es lieber mit meinem

Schiller: "Ehret die Frauen"!

"Sie flechten und weben" — fiel ber Meifter ein. ia, bas mogen fie benn auch fünftig thun, bas ift eine gang nütliche Beschäftigung. Conften aber, mas Mannergeschäfte find — dieses niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und turzbeinige Geschlecht, wie herr Schopenhauer fich ausbrudt, nee, Berr Ronig, das foll man fich nicht über ben Roof wachsen laffen. Propagation, nichts weiter. Aber Propaganda, sehen Sie, fo für das Liberale und Fortschrittliche. bas ist unfere Sache. Da ist zum Beispiel meine Frau; bie beste Frau von der Welt! Aber wenn ich ihr nicht dann und wann den Meifter zeigte, wo tam' ich bin? Ich gebe gu, ich habe in den letten Jahren aus purer Faulheit und Infoleng fie mehr machen und reden laffen, als gut war. Aber ber Schopenbauer, ber bat mich wieder bei ber Ehre gefriegt. Jest, wenn fie ihre fociale Stellung vertennen will und fich zu fehr ebemancipirt: fei ftill, Guste, fag' ich. Auch bu warst einmal ein Rnalleffect der Natur; aber jest knallt es nicht mehr, und ber Effect bleibt aus. — Dann schimpft fie über meine nichtsnutigen Rebensarten, wie fie's nennt, aber fie magt nicht mehr an raifonniren, weil fie nämlich gar nicht abnt, mas ich eigentlich bamit fagen will, und bag es im Schopenhauer fteht. Sahaha!

Er ticherte vergnügt und rieb fich die breiten Hände. Wie find Sie nur an das arge Buch gerathen? fragte ber

Maler?

Sehr einfach. Bei mir hinten im Hof wohnt ein grundgelehrter Herr, Philosoph von Profession und nächster Tage Professor der Philosophie. Wie er einmal nicht zu Hause war, kommt der Buchbinderjunge und liefert einen ganzen Pack frisch eingebundener Bücher in meinem Laden ab, die soll ich richtig an ben Herrn Doctor besorgen. Es war nach Tische, wo ich sonst ein bischen nicke. Da, so halb verschlasen, nehm' ich, ohne mir dabei was zu benken, gerade das oberste Buch in die Hand und fange drin an zu lesen, wo's gerade traf. Bot Wetter, wie gingen mir da auf einmal die Augen auf! "Ueber die Weiber" stand oben drüber. Ich habe nicht aushören können, bis ich die letzte Zeile gelesen hatte. Ich sage Ihnen, Herr König, der alte König Salomo, der doch auch was von Frauenzimmern und Gattungsbegriffen und Propagation wußte, bei dem hätte er noch in die Schule gehen können.

Schopenhauer heißt ber Berfaffer? und einen Bhilosophen nennen Sie ihn, weil er die alten Gemeinplate über bas andere

Geschlecht wieder aufwärmt?

Die Augen des kleinen Malers funkelten bei diesen Worten. Er griff nach seinem Hut, als habe er Gile, den Laden zu verlassen.

Ein Philosoph ist er, so sagt selbst ber Herr Doctor, und nicht bloß von wegen dem, was er über die Weiber geschrieben, sondern noch ein dicks anderes Buch hat mir der Doctor gezeigt, es sei aber zu schwer für mich, meint er, so was von Willen und Vorstellung. Wenn Sie es etwa lesen möchten, der Herr Doctor borgt's Ihnen gern.

Ich bante. Ich wunsche durchaus nicht, mit einem Herrn, ber folche Gefinnungen hat und verbreiten möchte, Bekanntichaft

zu machen.

Der Doctor? Da sind Sie sehr auf dem Holzweg, Herr König. Der will gar nichts von dem Auffatz über die Weiber wissen und sagt, es stände eben so viel Wahres wie Falsches drin. Es ist noch ein Junggesell, Herr König, was weiß so einer von Gattungsbegriffen? Und auch sonst giebt er sich gar nicht mit Franensleuten ab, sondern lebt bloß mit seinem kranken Bruder. 's ist Ihnen wie in einem Kloster, Herr König; meine Guste sagt immer, zwei so ordentliche junge Herren würde man in ganz Berlin nicht zum zweiten Mal sinden, und wenn man's in der Zeitung ausschriebe und hundert Thaler Belohnung drauf setze.

Wirklich? Und babei so gelehrt, wie Sie sagen?

Nur bloß der Aeltere, der Doctor; aber mit dem ist es was ganz Stupides! Er hat nicht viel, weil er an der Universität ist, und Sie wissen wohl, der Cultusminister will die ganze Universität aushungern, um dann alle Stellen mit Pastoren zu besetzen; im Bezirksverein ist nur Eine Stimme darüber. Da giebt denn unser Doctor Privatstunden, und der Bruder vertauft seine paar Drechslerarbeiten, und davon leben sie und bezahlen immer pünktlich die Miethe und die Hausrechnung für Kochen und Waschen. Zwei junge Menschen, herr König, von einer ganz sabelhaften Immoralität!

Der Maler hatte ben hut wieder aus der hand gestellt

und ichien mit einem Entschluß gu fampfen.

Biffen Gie mas, lieber Berr Fepertag, fagte er endlich, es mare mir doch lieb, Ihren Doctor fennen zu lernen. das Alles so ift, wie Sie sagen, so ware er am Ende ber Mann, ben ich schon lange gesucht habe. Meine Tochter namlich betlagt fich, daß fie fich in ihrer Bildung nicht allein forthelfen konne. Bas fie weiß, hat fie von ihrer Mutter. Aber seit die todt ift, habe ich fie zu nothwendig im Sause gebraucht und gedacht, wenn ich ihr nur Bücher taufte, einen anschlägigen Ropf hat fie ja, fo wurd's ichon von felber gehn. Es icheint aber doch, daß fie ohne ordentlichen Unterricht nicht fertig wird, und nun ist sie auch wieder zu erwachsen und zu gescheit, um fo mit dem Erften Beften fich zu begnügen, und eine Lehrerin, ein Fraulein, das bei hoben Berrichaften Stunde gegeben hatte. mit ber hat fie gleich das erfte Dal fo flug gesprochen, daß Die erklärt hat, fie konnte nichts mehr bei ihr lernen. Wenn also Ihr Doctor mirklich so ein Phonix ist und nebenbei ein braver Mensch -

Wenn Sie mit "Phönix" die Feuerversicherung meinen, davor kann man freilich bei jungen Leuten nie gutstehen; aber auf seine Bravheit will ich Gift nehmen, und alles Andere sollen Sie selbst untersuchen — falls es nämlich wirklich Ihr Ernst ist, Ihr Fräulein Tochter — nun übrigens geht mich das nichts an. Meine Regine kann lesen und schreiben und Hortographie, und damit ist sie für Alles, was nicht die Bropagation betrifft, hinreichend versehen. Indessen, Jeder hat

sein Maximum. Wenn's Ihnen barum ift, Herr König, den Doctor können Sie gerade jetzt antreffen. Es sind Ferien und auch seine meisten Privatschüller abgereif't.

Ich bente boch, sagte ber Maler schüchtern, indem er feinen hut aufsetzte und bem Meister in ben Flur hinaus solgte, bas Honorar für die Stunden wird nicht unerschwinglich sein?

Davor brauchen Sie keine Bange zu haben, versetzte ber Schuster und schloß die Ladenthüre ab. Wenn der Doctor überhaupt bezahlt würde, wie er es verdiente, könnte er sich das schönste Haus unter den Linden kaufen und brauchte nicht meine alte Hintertreppe zu steigen. Aber lieber honorig, als Honorar, das ist sein Maximum. Hier links und dann über den Hof, Herr König, wenn ich bitten darf.

## Siebentes Rapitel.

Die Brüder maren indeg wieder allein geblieben.

Sobald das Klavierspiel unten aufgehört, hatte Mohr seinen Hut genommen. Diesen Gluck zu beneiden, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, brummte er, indem er die Unterlippe schief zog. Ich bedaure euch, daß ihr so was ganz ruhig mit anhören könnt, ohne vor Wonne und Wuth des Teufels zu werden. Ich habe diese Stimmung in einer etwas schnurrigen, aber, wie ich glaube, nicht ganz salzlosen Composition auszudrücken versucht, die ich meine Sinsonia ironica nenne. Wenn ich erst eine Wohnung und ein Hackbrett habe, spiele ich sie euch und lese euch dann auch mein neues Lusspiel vor: "Ich bin ich und setze mich selbst."

Biel Genuffe auf einmal, Being, fagte Comin.

Ihr braucht euch nicht vor der Länge dieses Concert spirituel zu fürchten. Bon der Symphonie sind nur zwei Sätze fertig, von der Komödie anderthalb Akte. Halbmenschen bringen eben nichts Ganzes zu Stande.

Bum Glüd ift bas Halbe bekanntlich mehr als bas Banze.

Hierüber sollst du mir nächstens eine Borlesung halten,

Philosoph. Adieu! —

Er ging, sich eine Wohnung in der Nachbarschaft zu suchen. Seine Mutter, eine wohlhabende Wittwe, schien ihn so weit versorgt zu haben, daß er es eine Weile ohne jede Arbeit mitansehn konnte. An der Thür der Klavierspielerin blieb er stehen und las auf dem kleinen Porzellanschilde: "Christiane Falk, Musiklehrerin." Drinnen war Alles still. Er hätte gern einen Vorwand gewußt, um anzuklingeln und ihre Bekanntschaft zu machen. Da ihm aber nichts einsiel, verschob er es auf eine bessere Gelegenheit.

Balber hatte sich wieder an seine Arbeit gemacht. Gin zierliches Büchschen aus Olivenholz, das allerlei kleine Nähgeräthschaften enthielt, schien in aller Eile fertig werden zu sollen.

Indessen machte Edwin Toilette.

Dies geschah gewöhnlich in ber Beife, bag er einen fleinen, taum handgroßen Spiegel an einen Ragel in einem ber Repofitorien hing, gerade unter Rant's Rritit der reinen Bernunft und Fichte's Wiffenschaftslehre, und mahrend er mit einem alten, bedenklich gahnlosen Ramm durch haar und Bart fuhr, weniger in das Spiegelchen als zu Balber hinübersah. Heute that er ein Uebriges, indem er fich mit einer Papierscheere bas haar an Schläfen und Rinn ftutte und dabei ziemlich genau gufah, ob es auch auf beiben Seiten gleichmäßig ausfiel. Ich finde, fagte er, daß mich ber Umgang mit bem Ballet bemoralifirt. 3ch fange schon an, eitel zu werben, und habe an meinem ehrlichen Geficht, mit dem ich mich bis dahin gang gut vertragen habe, allerlei auszuseten. Wir hatten uns in die Schonheit unferer guten Mutter auch mohl brüderlicher theilen konnen. Um Ende aber ift es boch beffer, daß bas Erbe beifammen geblieben ift, als daß fich's unter zwei verzettelt hatte. Jest gieb bein fünftlerisches Urtheil ab, mein Junge, ob die Plantage nicht durch die Bedenscheere fehr gewonnen hat.

3ch hatte nur den Bart geschont, jagte Balber. Er ftand

dir gut.

Das verstehst du nicht, Kind. Er war schon längst zu lang, selbst für einen Philosophen, und wenn auch, wie im

Julius Cafar, am Werkeltag Keiner "ohn' ein Zeichen ber Handtierung" herumgehen soll: ich habe Ferien und will heut einmal als simpler Mensch ins Freie, ohne Kinder und junge Damen zu erschrecken. Höre, du solltest dich entschließen, mitzukommen. Wir nehmen eine Droschke, lassen sie bei Kranzler halten, du genießest heute das Eis, das ich gestern bereits zu mir genommen, und hernach —

Beute, Edwin? Heute — verzeih — bin ich gerade nicht

besonders wohl - es wird besser sein, ein andermal -

Er budte fich errothend auf feine Arbeit.

In diesem Augenblick klopfte es, und das runde, gutmuthig pfiffige Gesicht des Hausherrn erschien in der Thür, da der kleine Maler durchaus darauf bestanden hatte, ihm den Bortritt zu lassen. In seiner halb spaßhaft zutraulichen, halb respectivollen Manier, wie er überhaupt mit den Brüdern vertehrte, stellte er ihnen Herrn König vor als bildenden Künstler und Bater einer gebildeten Tochter, die aber ihre Bildung noch zu vervollkommnen wünsche. Der kleine Herr hatte sich gleich bei seinem Eintreten in die Betrachtung der Kupserstiche und Büsten vertieft und schien den Anlaß seines Besuchs darüber ganz vergessen zu haben. Erst als der Meister schwieg und Edwin lächelnd zu Balder hinübersah, besann er sich und wiedersholte nun bescheiden sein Anliegen.

Mein werther Herr, versetzte Edwin, ich sühle mich in der That sehr geehrt, aber ich weiß doch nicht, ob ich der Mann din, den ste suchen. Denn eigentlich din ich überhaupt kein guter Lehrer, da ich durchauß keinen pädagogischen Ehrgeiz habe. Dem echten Lehrer muß jeder Schüler gleichviel gelten; je talentloser, träger und hartsvossiger der Zögling, je mehr muß es den Erzieher reizen, etwas aus ihm zu machen. Ich dagegen habe noch mit mir selbst zu viel zu thun, um Andern helsen zu können, die nicht wenigstens das Zeug dazu haben, sich helsen zu lassen. Die Wege will ich wohl zeigen, aber das Gehen muß der Schüler selbst verrichten. Und nun unsere jungen Damen — mit aller Hochachtung vor Ihrer Fräulein Tochter, Herr König — wie sollen diese armen Wesen, wenn man ihnen auch die Straße ebnet und das Ziel vorhält, auf

eignen Füßen fortkommen, da man schon in den Kinderjahren dafür sorgt, ihnen jeden natürlichen, festen und rüstigen Schritt als höchst unweiblich abzugewöhnen! Das trippelt, tänzelt, hüpft und schwebt und schwingt sich mit allerlei Flügeschen über die grüne Wiese der Jugend, und wenn es dann auf die Landstraße des ernsten Lebens kommt, lehnt es sich einem Herrn Gemahl auf den Arm und erwartet, von ihm gehoben und getragen zu werden. Entschuldigen Sie diese unhössiche Rede. Ich habe Ersahrungen gemacht und sehe nicht ein, warum ich nicht mit der Sprache heraus soll. Indessen, da ich gerade freie Zeit habe — wenn Sie auf die Empfehlung unseres Hausherrn und Nährvaters hin es mit mir wagen wollen, so will ich einen Versuch machen, ob Sie nicht mit mir betrogen sind.

Er nahm seinen Strohhut und sagte halblaut zu Balber: Warte heut nicht mit dem Effen auf mich, mein Junge. Es kann sein, daß ich mich irgend wo im Grünen verlaufe, nache dem ich die Bekanntschaft dieses bildungsbegierigen Königsköchter= leins gemacht habe.

Er ftrich ihm zum Abschied mit ber hand über bas haar

und begleitete die beiden Manner die Treppe hinab. Als er mit dem fleinen Maler auf der beißen Strafe

allein mar, fagte biefer:

Sie haben sich nicht weit zu bemühen, Herr Doctor, ich wohne am Schiffbauerdamm, und wir können den ganzen Weg im Schatten machen. Erlauben Sie aber, damit Sie den eigenthümlichen Bildungsgang meiner Tochter begreifen, daß ich Ihnen etwas von meinen häuslichen Verhältnissen sage. Ihr Hausherr hat Ihnen meinen Namen genannt. Sie haben ihn wohl kaum schon früher nennen hören. Meine Bilder sind nicht gerade hervorragende Leistungen, und in den letzten Jahren habe ich mich auch mehr dem Holzschnitt zugewendet. Das Handwert, Herr Doctor, hat einen sichreren Boden, als die Kunst, wenn auch nicht immer einen goldenen, und ein Familienvater, wenn die Familie auch nur aus zwei Köpfen besteht — Insbessen, ganz habe ich der Malerei doch niemals entsagt und mir mein eigenes, sehr bescheidenes Genre zurechtgemacht, nach welchem ich sogar einen eigenen Spisnamen in Künstlerkreises

führe. Wie es nämlich einen Raten-Rafael, einen Sammetund einen Sollenbreughel giebt, fo nennt man mich, nach meiner Borliebe, alte Baune in meinen Landschaften anzubringen, ben Baun-König. "Borliebe" — lächelte er; je nun, das ist freilich wohl nicht bas rechte Wort. Gott weiß, daß ich lieber berrliche Waldgrunde, wie Runsbael, ober flare feierliche Lufte, wie Claude le Lorrain, malte, wenn mein Talent so weit reichte. Ich gerathe aber immer ins Rleinliche und Beinliche. Studchen Terrain mit Steinen, Kräutern und Brombeergestrupp, eine Erbicholle, auf ber Mutter Natur ihre grune Triebfraft fo luftig entwidelt hat, als mar's eine Welt für fich, turz, mas wir "Borbergrund" nennen, bas hat mir, zumal ba ich etwas turzsichtig bin, immer fo viel zu ichaffen gemacht, daß ich barüber gar nicht zu ber eigentlichen Landschaft tam. Dun, es ftredt fich eben Jeber nach feiner Decke. Und wenn man es recht betrachtet: zeigt fich nicht die Macht und herrlichkeit unferes Herrgotts eben fo munderbar hinter einer armfeligen Sede ober einem Gartenzaun, wie im allergrößten Magstabe ber Schweizeralpen ober eines romantischen Urwaldes? Da thu' ich nun, was ich nicht laffen tann, gunachft zu meiner eigenen Erbauung, und suche fo ein Ausschnittchen, fo ein Gachen und Ripfelchen von der großen Schöpfung mit aller Luft und Liebe barzustellen, bag man ihm ansieht, ber Athem Gottes bat auch Diefen verachteten Winkel burchweht.

Sowin hatte diesen Bekenntnissen, die ihn sonst wohl lebhafter interessirt haben würden, nur mit halbem Ohr zugehört. Seine Gedanken schweiften in ungewisser Ferne. Um doch etwas zu sagen, warf er hin: Und finden sich auch Liebhaber für Ihre

Bilber?

Der kleine Herr lächelte, halb verlegen, halb selbstbewußt. Nun, sagte er, ich kann gerade nicht klagen. Immer das vierte oder fünfte Bildchen wenigstens bin ich losgeworden; benn sehen Sie, es ist eigen damit: heutzutage muß Jeber eine Specialität haben; sie mag noch so nichtswürdig sein, sie wird eben darum für etwas gehalten, weil sie dreistigkeit hat, von dem Plat, den sie einmal besetzt hat, nicht zu wanken und zu weichen, und wenn die Kritik sie mit Keulen todtschlüge

Ja, ja, es hat mich selbst Wunder genommen, aber es find schon aus Holland und England Kunstfreunde dagewesen, die gerade einen echten "Zaunkönig" und nichts Bessers wollten. So findet im großen Haushalt unseres Schöpfers jedes Thier

fein Blätchen, die Milbe fo gut wie ber Glephant.

Aber ich wollte Ihnen ja von meiner Sauslichkeit erzählen. fuhr ber fleine Mann fort. Sehen Sie, Berr Doctor, feit fünf Jahren und sieben Monaten bin ich Wittmer. Aber ich kann noch immer nicht von meiner lieben Frau sprechen, ohne daß ich in eine vielleicht unmännliche ober unchriftliche, aber unwiderstehliche Traurigkeit verfalle. Ich will beshalb nichts weiter fagen, als dag in den fünfzehn Jahren, die ich mit ihr verlebt habe, feine Stunde gewesen ift, Die ich aus meiner Erinnerung wegwünschen möchte. Sie mar eine Jubin und ich ein guter evangelischer Chrift. Selbst bas hat uns nicht einen bitteren Augenblid gemacht. Denn ber Gott, an ben mir Beibe glaubten, war doch nur Einer. Was unsere Tochter betraf, fo war die Mutter damit einverstanden, daß fie driftlich erzogen wurde, und obwohl fie selbst sich nicht hat wollen taufen laffen. hat sie doch nie versucht, das Rind irre zu machen. Sie ift auf dem judischen Friedhofe begraben worden; es hat mich aber nicht gefrantt. Wo biefes edle Menschenbild gur Ruhe gebracht worden ift, die Stätte ift beilig, gleichviel ob ein driftlicher Brediger ober ein Rabbiner fie geweiht hat. Erft feit fie tobt ift, merte ich, daß ich nie fo fromm war, als fo lange fie lebte. Der Gebanke an fie mischt fich seitbem in all meine himmelsgedanten, ich tann nicht mehr fo wie fonft mit meinem Berrgott gang unter vier Augen fein. Run, er wird mir bas ja wohl nicht als Gunde anrechnen.

Der Maler schwieg einen Augenblick. Die Stimme schien ihm zu versagen. Erst nach einer Weile hob er wieder an:

Nun hat sie mir die Tochter hinterlassen, die in vielen Stücken ihr merkwürdig gleicht, in andern auch wieder nicht. So hat sie viel mehr ihren eigenen Kopf, und wir verstehen einander manchmal nicht, was mir mit ihrer Mutter nie begegnet ist. Das Kind ist neunzehn Jahr, und — ich will sie nicht loben — aber es kann kein besseres Herz geben. Und

ein Talent zum Zeichnen und Malen, daß ich nur immer ftaune. wo fie's her hat. Denn in manchen Sachen, z. B. in Blumenftuden, bin ich felbst ein Stumper gegen fie. 3ch hatte fie eber bavon abhalten follen, bamit fie mehr Zeit für Anderes gehabt batte, ich meine, für ihre geistige Ausbildung. Aber es machte ihr Freude, daß fie fruh etwas erwerben fonnte, und bann mar ich auch eitel auf ihre Fortschritte. Nun aber rächt es sich doch. Seit einiger Zeit ift fie melancholisch, weil fie gu bemerten geglaubt hat, daß fie unwiffend fei, ober, wie fie es ausbruckt, feine klaren Begriffe habe. Run, mir ift fie gescheit und gebildet genug, und unsere alte Sausfreundin, die Professorin Balentin, tann auch nicht verstehen, mas fie an fich auszusepen bat. bis etwa auf ihre abweichenden Ansichten in religiöfen Dingen. Aber ich febe, bag es heimlich an ihrer Rube nagt, und ba ich felbst ihr nicht helfen fann, habe ich meine Buflucht ju Ihnen genommen, lieber Berr Doctor, und gerade weil Sie tein pedantischer regulärer Schulmeister find, bente ich, Sie werben es balb heraus haben, wo es bem guten Rinde fehlt.

Sie waren indeffen bie Friedrichsftrage hinunter bis an bie Spree gefommen und bogen nun rechts um die Ede. ein paar hundert Schritt, fo find wir zu Saufe, fagte ber Maler. Seben Sie, ich konnte mich schwer entschließen, in eine andere Begend zu ziehen. Man fpricht immer fo abschmedig von unserer guten Spree. Und freilich, unter den Fluffen Bermaniens ift fte nicht gerabe ber ftolgeste, und hier so mitten in ber Stadt auch nicht der reinlichste. Aber für ein Malerauge - gang abgesehen von ber Miene, die fie braugen im Freien macht. und vollends in einem fo romantischen Binkel, wie ber Spreemald -: tann es etwas Anziehenderes geben, als fo ein Blid über ben Quai, die Bruden, Ladeplate und Waffertreppen, und die ehrlichen alten Spreetahne, die jest fo schläfrig in ber Mittagssonne liegen, wie ich mir die großen satten Rrotodile am Rilufer bente? Seben Sie: Die Schifferleute haben schon Mittag gemacht, nur felten quirlt noch ein bunner blauer Rauch aus einem Rajutenschornstein: ber Mann liegt neben seiner Roblenfracht am Bord unter einem Stud Segel, die Frau fitt neben ihm und hat bas Widelfind auf bem Schoof und wedelt ihm die Wassermiden ab. Bemerken Sie wohl, wie gut sich das braune holz gegen den fahlen Wasserspiegel absetz, und dahinter die Sonnenblitze und der weiße Spitz, der auf der Kazütentreppe steht und drüben im andern Kahn die kleine graue Kate anbellt? Da haben Sie mitten in unserer eleganten Weltstadt ein Stück Holland, so complet, wie Sie sich's nur wünschen können.

Sie find in Holland gewesen?

Nein; es hat nie so weit gereicht. Aber wenn man ihre Bilber gesehen hat und jest die guten Photographieen — aber bleiben Sie hier, bitte, einen Augenblick steben. Ich muß Ihnen

noch etwas Anderes zeigen.

Eben waren ste an einigen hohen Häusern vorbei zu einer Stelle gelangt, wo ein schmaler grabenartiger Canal, durch das Pflaster des Fahrwegs überbrückt, in die Spree absloß. Ein dreistöckiges Fabritgebäude ragte mit seiner fensterlosen Maner an der einen Seite in die Höhe. Gegenüber stand eine niedrige Baracke, die sich sehr schmal, aber in beträchtlicher Tiese, längs des Canals hinzog. Sie schien sich ehemals durch eine Thür neben dem einzigen Fenster auf den Quai geöffnet zu haben. Die Thür war aber vermauert, das Fenster von innen mit einem dunklen Tuch verhängt. Ein eisernes Geländer verband dies verfallene Häuschen mit einem massten Nachbarn.

Der Maler lehnte fich über bas Gelander und sah mit einem vergnügten Gesicht ben Canal hinauf, bessen schnutzig braunes Wasser so trage hinfloß, daß es stillzustehen schien und

einen moderartigen Dunft aushauchte.

Woran erinnert Sie bas? fragte er, zu Edwin gewendet.

Was?

Je nun, der Canal und da hinten die fleine Brude, die bie beiden Ufer verbindet, der Pfahl, an dem die Waschleine befestigt ift, die ganze Luft- und Steinfarbe, was wir Maler Stimmung zu nennen pflegen.

Es hat eine nicht gerade schmeichelhafte entfernte Aehnlich-

feit mit Benedig und ber Seufzerbrude.

Richtig! rief ber kleine Mann und überhörte in seinem Feuer ben ironischen Stich in Edwin's Aeußerung. Zwar bin

ich selbst nicht dagewesen. Aber Freunde von mir, die in Italien waren, haben gleichfalls zugeben müssen, daß dieser Prospect völlig venetianisch sei, wenigstens wie sich die Stadt auf Canaletto's Bildern präsentirt, die nun freilich etwas nüchterner sein sollen, als die Wirklichseit. Nun, dafür sind wir in Berlin, und es ist eben nur ein harmloser Spaß, wenn ich von meiner Lagune rede.

Von Ihrer Lagune? Freilich. Hier wohne ich. An dieser —

In Dieser Hutte, ja wohl, Sie brauchen bas Wort nicht ju verschluden. Denn allerdings, ein Dogenpalaft ift es nicht, wo ich nun feit zwanzig Jahren mein Wesen treibe, aber ich gebe die Butte boch nicht für alle Herrlichkeiten bes alten Sposo del mare, wie die Benezianer ihren Dogen nannten. Und übrigens ift fie innen freundlicher, als man ihr von außen gu-Sehen Sie, wo die Thur jest vermauert ift, da mar früher ber Gingang in eine Schifferbutite, eine elenbe, fcmutige Branntweinschenke, und dabinter ein paar ichlechte Rammern und ein Loch von einer Rüche. Daran reihte fich der Bferdestall und die Remise bes Solzbandlers, beffen Solzplat, wie Sie feben, bicht an unfer Sauschen ftogt. Wie ich nun eben geheirathet hatte und bei all meinen Schätzen an Glud und Hoffnungen ein armer Teufel mar, murde gerade ber Wirth Diefer Schente von der Bolizei gefaßt, wegen Diebshehlerei und anderer faubrer Geschichten. Der Bolghandler wollte feinen zweiten Schnapswirth auf feinem Grund und Boden bulben, und für jeden Underen mar die Wohnung nicht gerade paffend. Da betam ich fie billig, ließ die Thur vermauern, um mir vorn mein Atelier einzurichten, und wenn es auch Mub' und Belb getostet hat, die Spuren der langjährigen Sudelwirthschaft zu vertilgen - Sie werben felbft feben, ob es uns endlich geglucht ift.

Er ging nun voran und führte Edwin durch ein großes. Thor über den geräumigen Holzplat. Zwischen den hohen Haufen frügten- und Buchenhölzer lief eine schmale Gasse gerade auf die "Hütte" zu, die sich hier von der Langseite nicht eben vornehmer ausnahm, als von vorn.

Diese sechs Fenster gehören mir, sagte ber Maler mit besicheidenem Selbstgefühl. Dann öffnete er die niedrige Thur

und bat Edwin einzutreten.

Drinnen sah es wirklich, eine gewisse Trübe und Feuchte abgerechnet, behaglicher aus, als man der alten Baracke zugetraut hätte Ein hellgetünchter Flur war mit Radirungen in schlichten Holzrähmchen behangen. Eine Thür gegenüber schien sich auf

ben Canal zu öffnen.

Ich bitte, sich rechts zu wenden, sagte der Maler. Links ist unser Wohnzimmer, das Stübchen meiner Tochter und Küche und Kammer. Rechts gehört Alles der Kunst — nach meinem bescheidenen Zuschnitt. Denn obgleich ich in meinem Atelier schlase: ich bleibe ja doch auch im Traum immer nur der Zaun-König und bische mir nicht ein, etwa ein Canaletto zu werden, weil ich neben einer Laqune wohne.

Damit öffnete er Die Thur in fein Atelier.

Man fah es bem niedrigen Zimmer freilich nicht mehr an, daß es einmal betruntene Spreeschiffer beherbergt hatte, aber an trüben Tagen mußte es schwer werden, bier Claube le Lorrain'sche Lufte zu malen. Zwei Fenfter gingen auf ben Canal und die dunkle Keuermauer des Nachbarhauses hinaus. die jeden Sonnenftrahl fernhielt. Un dem einen Fenfter ftand ein niedriger Tifch mit allem Sandwertszeug eines Solzichneibers; an bem andern ein pultartiges Bestell, vor bem ein junges Madchen fag, eifrig vertieft in ihre Malarbeit. Gin Straug frischer Gartenblumen ftand in einer fleinen Bafe vor ihr, und fie mar offenbar beschäftigt, ben Rrang, ben fie auf einen Borgellanteller malte, mit Blättern und Blüten nach ber Natur Un den Banden herum bingen allerlei Stizzen, bazwischen fertige Bildchen, Die man sammtlich schon von weitem für echte "Baun-Rönigs" ertennen mußte, mahrend auf einer Staffelei unweit dem porderen Kenster eine neue, nur halbfertige Baun-Landschaft stand, über Die ber Maler fogleich beim Gintreten ein Tuch breitete.

Sie sollen mich nicht gar zu sehr im Neglige sehen, sagte er erröthend. Ich fange gewöhnlich sehr unbeholsen an und Krichle an meinen Leinwändchen lange herum, bis sie endlich nach etwas aussehen. Aber da ist meine Tochter Lea. Sie hat den Ramen ihrer Mutter. Was sagst du, mein Kind? Du wirst mit mir zufrieden sein. Ich habe dir etwas mitgebracht, was du dir lange gewünscht hast.

Das Mädchen hatte sich bei ben ersten Worten des Baters erhoben, war aber, ba fie ben Fremden erblickte, mit einer be-

scheibenen Berbeugung an ihrem Blate fteben geblieben.

Ich wüßte nicht, lieber Bater, was ich mir hätte wünschen sollen, sagte sie jest und betrachtete erstaunt die lustig geheimnißvolle Miene des kleinen Mannes, der sich an ihrer Berlegenheit

zu weiben schien.

Einen Lehrer, Kind, und zwar diesen sehr gelehrten Herrn Doctor, der nicht so geschwind mit seinem Latein zu Ende sein wird, wie das gute Fräulein damals. Aber er will erst sehen, wie weit du überhaupt schon bist, ehe er sich darüber erklärt, ob er dir Stunden geben möchte. Nun, nun, du brauchst nicht zu erschrecken. Das Examen wird den Kopf nicht kosten, wenn du ihn dir auch hie und da ein bischen zerbrechen solltest.

Nicht mahr, Herr Doctor?

Das Madchen, beffen Geficht gewöhnlich von einer garten Blaffe überhaucht schien, mar plötlich dunkelroth geworden und schwieg, als ob fie nicht wiffe, ob es Spag ober Ernft gelte. Edwin hatte Beit, fle zu betrachten. Gie mar größer, als ber Bater, von träftig schlantem Buchs, und schien ihm, bis auf die auffallend kleinen Sande und Fuge, in Allem unähnlich. Reine Spur von Beiterfeit lag auf ber iconen, vielleicht etwas zu hohen Stirn und ben großen, sehr bunklen Augen, Die an das mütterliche Blut erinnerten. Sonst war nichts Jüdisches in ber Bildung bes Gefichts, die Rafe gang gerade, ber Mund von einer gewiffen finnlichen Rraft und Fulle, die bie Strenge ber anderen Züge milberten. Sie hatte bas bide schwarze Haar in Bopfe geflochten, die fie auf eine fonderbare Urt unter bem Halfe verschlungen trug, so daß das blaffe Oval des Gefichts wie in einen buntlen Rahmen eingefaßt mar. faches braunes Rleid, ber Mobe zum Trot ohne Reifrod, vollendete den ungewöhnlich ernfthaften Gindruck der jugendlichen Geftalt.

Edwin war es auf den ersten Blid flar, daß er fich zu

einer folden Schülerin Glud munichen tonne.

Ihr Herr Bater hat nur gescherzt, sagte er lächelnb. Bon einem hochnothpeinlichen Stamen ist natürlich nicht die Rede. Im Gegentheil: wenn Sie mich versichern können, mein Fraulein, daß Sie sich selber recht unwissend vorkommen, soll Ihnen jedes weitere Stamen erlassen sein.

Nun, bas gefteh' ich! lachte ber Bater. Die nothbürftigften

Schulkenntnisse werben Sie ihr boch nicht übel nehmen.

Bang und gar nicht, versette Edwin, indem er näher trat und die Malerei bes Madchens betrachtete. Aber feben Gie. mein Fraulein, ich habe einmal eine junge Dame unterrichten follen, die mich gleich in der erften Stunde mit einer folchen Fulle von Bildung überschüttete, fo viel von Reilschriften, agyptischer Mythologie, Runft = und Literaturgeschichte zu erzählenwußte, daß ich mir felbst neben ihr wie ein Abece-Schut vortam. Es fab babei freilich in ihrem weisen Ropfchen aus, wie in einer Trobelbude, wo bas Entlegenste ohne jede Ordnung und Kolge friedlich neben einander schlummert. Aber fie batte in ihrer Unschuld teine Ahnung, daß es überhaupt fo etwas wie Klarheit und Zusammenhang ober gar Ursache und Wirtung ber Dinge und Begriffe geben tonne. Und fo machte ich ibr und ihrer Mutter das Compliment, daß ich die Ausbildung bes Frauleins unverbefferlich fande, und jog mich eiligst wieber zurück.

Bater und Tochter schwiegen. Edwin ging, wie wenn er an ganz andere Dinge bachte, im Zimmer herum und besah bie

Stiggen und Studien.

Nun, mein Rind? fragte endlich ber fleine Maler, ber unruhig zu werben anfing und bie Sache überhaupt nicht recht

zu begreifen ichien.

Sie werben nicht über mich zu klagen haben, sagte bas Mäbchen jetzt mit einer Stimme, in der eine verhaltene Aufregung zitterte, während ihr die Augen seltsam leuchteten. Ich bin gerade in dem umgekehrten Fall jener jungen Dame. So lange meine Mutter mich unterrichtete, war mir alles Lernen eine Freude. Sie machte es mir nicht leicht; ich mußte Alles selbst finden und durfte nichts gedankenlos nachsprechen. Wenn ste mich darauf einmal betraf, tadelte sie mich. Es war vielsleicht nicht viel, was ich bei ihr lernte, auch nicht vielerlei; aber es ging mir Alles sehr nahe, und ich habe nicht ein Wort davon vergessen. Nun ist sie so früh gestorben, und hernach habe ich mir mit Büchern weiter helsen wollen. Da blieb aber Alles wie todt, und ich hatte keine Freude mehr am Lernen. Ich muß es nur gleich gestehen, Herr Doctor, damit Sie nicht doch am Ende noch mehr erwarten: ich habe eine förmliche Abneigung gegen Geschichte und Geographie und auch gar kein Gedächtniß bafür. Dagegen — aber Sie lächeln. Ich wußte es wohl: so schlimm werden Sie es sich doch nicht vorgestellt haben.

Und wozu haben Sie denn Reigung, mein Fräulein? Was ist das, was Sie noch zu lernen wünschen? Stoßen Sie sich nicht an mein Lächeln. Das hat nur sagen wollen, daß es mir

in Ihren Jahren nicht viel anders ergangen ift.

Sie schwieg und warf einen schemen Blid auf ihren Bater. Der kleine Mann schien ihn zu verstehen. Er ging an bas andere Fenster und machte sich mit seinen Holzstöden zu schaffen.

3ch mochte, fagte fie jest mit halblauter Stimme, indem fte ihre duntlen Augen auf Die Blumen in der Bafe heftete, ich mochte über so Bieles klar werben, was mir dunkel durch den Ropf geht. Manchmal, wenn ich ftill über meiner Arbeit fite, tommen mir Gebanken, vor denen ich selbst erschrecke. verschwinden sie wieder, weil ich sie nicht festhalten und bis zu Ende benten fann. Es ift, wie wenn Nachts beim Gewitter in einer fremden Gegend ein Blit niederfahrt, und man fieht einen Augenblid Wege und Straffen, und gleich barauf ift wieder Alles buntel. Dber ich lese eine Stelle in einem Buche, über die ich immer wieder nachfinnen muß und ben Berfaffer gerne fragen möchte, wie er es gemeint hat, aber es tommt feine Antwort. Ich fühle mich, fügte fie noch leifer bingu, in vielen Dingen im Widerfpruch mit meinem lieben Bater und einer Freundin unferes Saufes, der Professorin Balentin, Die eine halbe Theologin ift, mabrend ich - an meinem Willen hat es mahrhaftig nicht gefehlt. Aber mas ich nicht faffe, bas existirt auch nicht für mich, wenigstens macht es mich eber unselig, als glücklich; und boch, wenn sie sagen, die letzten Gebeimnisse der Welt und die göttlichen Gedanken seinen für unseren Menschengeist überhaupt nicht zu fassen, so muß ich ihnen Recht geben. Nur daß es mich nicht zur Ruhe kommen läßt, ob man auch wirklich etwas wissen kann und wie viel, oder ob man überhaupt auf alle Wahrheit verzichten muß, — — wenn man leider nicht im Stande ist, zu glauben, was man nicht begreift.

Sie brach plöglich ab, ba ber Bater Miene machte, fich ihnen wieder zu nähern. Mit einem raschen bittenden Blid auf Edwin schien fie ihn zu beschwören, bas Beichtgeheimnig nicht

au verleten.

Er lächelte wieder und wandte sich zu dem kleinen Mann, der arglos näher trat. Mein lieber Herr König, sagte er, Ihr Fräulein Tochter hat das vorläusige Examen mit Auszeichnung bestanden. Ich kann nur wünschen, daß die Schülerin mit ihrem Lehrer eben so zufrieden sein möge, wie er es mit ihr zu sein hofft. Uebrigens, wenn es Ihnen recht ist, sangen wir gleich morgen an, und ich sinde mich dann einen Tag um den andern in einer Nachmittagsstunde, die Sie selbst bestimmen wollen, bei Ihnen ein.

Der Bater sah seine Tochter an. Ich danke Ihnen aufrichtig, lieber Herr Doctor, sagte er. Sehen Sie nur, wie dem Kinde die Freude aus den Augen glänzt. Was — Ihre übrigen Bedingungen betrifft —

Ich mache nur eine einzige, werther Herr: bag Riemand bei ben Stunden zugegen ift. Wenn ich ein Brivatissimum lese, halte ich es immer so. Entweber ein öffentliches Colleg, ober

unter vier Augen.

Wenn es weiter nichts ist, nicht wahr, Lea, drüben im Wohnzimmer, wo du beinen Schreibtisch hast — aber ich dächte, wir zeigten unserem Freunde gleich die ganze Wohnung, damit er sich das beste Auditorium aussuchen kann. — —

Als Edwin nach einer halben Stunde sich empsahl, hatte er jeden Winkel des Häuschens kennen gelernt, die Nische im Wohnzimmer, in der die Büste von Lea's Mutter stand, das grüne Sopha davor, die Ephenlande am Fenster, dann auch die Waffertreppe an der Lagune, wo eine freundliche alte Magd mit der Wäsche beschäftigt war und den Gast neugierig betrachtete, mit einem Blick auf ihre junge Herrin, der das Jean Paul'sche Wortspiel von dem Lehrmeister, der ein Mehrleister werden könnte, zu illustriren schien. Ihm selbst wäre dergleichen nicht im Traum eingefallen. Er war sehr aufgeräumt und plauderte von hundert Dingen, wie mit alten Bekannten. Als er sich dann verabschiedet hatte und draußen auf der Straße noch einen Augenblick am Geländer des Canals stehen blieb, schien es ihm gar nicht mehr unbegreisslich, daß die Bewohner dieser unscheindaren "Hütte" sie gegen keinen Palast vertauscht haben würden.

## Achtes Kapitel.

Er war aber noch nicht weit den Quai hinuntergeschlendert, als diese Bilber plötlich, wie man ein Licht ausbläs't, in seiner Erinnerung erloschen und an ihrer Stelle mit den glänzendsten Farben das Bild seiner Unbekannten aus dem Opernhause trat. Die Empsindung war so jäh, daß er förmlich erschraft und einen Augenblick stehen blieb, um sein Herzklopfen zu beschwichtigen. Wäre sie ihm leibhaft auf der einsamen Straße entgegengekoms

men, es hatte ihn nicht heftiger überraschen konnen.

Schlechte Aussichten auf Besserung! sagte er zu sich selbst, und lächelte babei halb mitleidig halb vergnügt. Er nahm den Hut ab und neigte sich über das Geländer. Unten schwamm der Fluß lautlos hin. Ein halbgerupfter todter Bogel trieb an ihm vorbei neben einem angedissenen Apsel. Armer Bursch, sagte Edwin, du hättst es nun überstanden, und wenn Nichtsein besser wäre als Sein, könnte man dir gratuliren, daß dich kein rothbackiges Naschwerk mehr reizt und nicht mehr der Hunger, wenn du ihm nichts Anderes vorsetzen kannst, an dir selber frißt. Aber die Sonne scheint doch so schön, und Aepfel schmecken süß, und ich glaube, dein schlechtestes Rest war behag-

licher, als biefes schmutzige Nichts, bas bich nun fühllos mit-

fortreißt.

Er horchte um sich ber. Wenige Leute und gar fein Wagen tamen hier vorüber. Aus der Ferne aber borte er bas Summen und Brausen in ben Strafen, burch die ber hauptstrom des Berkehrs sich malate. Es that ihm wohl, sich in bas bumpfe Gefühl eines taufenbfältigen Lebens zu verfenten und babei in ber Ginfamteit fich recht burchsonnen zu laffen. Bulett freilich murbe es ihm boch bes Guten zu viel. Er trat in ben Schatten gurud und ging nun langfam, immer bem Flug entlang, nach ber Gegend zu, wo man burch ein paar turze Seitenstragen unmittelbar in ben Thiergarten gelangt.

Auch hier mar es in dieser Mittagszeit einsam, und er kannte aus alter Gewohnheit, da er seinen Problemen gern im Spazierengeben nachzusinnen pflegte, alle Wege, wo man am ficherften mar, feinem Menschen zu begegnen. Beute aber bachte er nicht daran zu philosophiren. An seinem Lieblingsplat, ber Halbinfel unfern von dem marmornen Königsftandbild und ber Louiseninfel, wo er noch vor wenigen Wochen feine beften Gedanken für die Preisschrift ausgebrütet batte, warf er fich unter bem bichten Schatten ber großen Blutbuche ins Gras und schloß die Augen, um völlig ungestört seinem hoffnungslosen Liebestraum nachzuhängen.

Es war ihm trop seiner neunundzwanzig Jahre gerade so au Muth, wie Andern bei ihrer erften Schulerliebe: bas Gefühl. sich zu verlieren, hingeriffen zu sein, Gewalt zu erleiden, ift noch fo fart und entzudend, daß es alle anderen Regungen und Triebe verschlingt und ber Gebante bes Besitzes, ja selbst ber Bunich der Erwiederung taum daneben auftommen tann. Bollends nicht in den ersten Stadien und in einer fo jungfräulichen Seele, wie die unferes Philosophen. Gerade das Un= absehliche, Riellose und Unvernünftige biefes Erlebnisses mar ibm. ber fich in ftrenger Arbeit an lauter scharftantigen Begriffen übermübet hatte, wie ein Bab in einem uferlosen Meer, wo er fich über der unergründlichen Tiefe auf dem Rücken liegend von ben Wellen schauteln lief.

Eine heifere Drehorgel, die in nächster Nähe plöglich den

"Prinzen von Arcadien" anstimmte, weckte ihn unsanft aus seiner welt- und zeitvergeffenen Stille. Gilig sprang er auf und suchte den frechen seelenlosen Tönen zu entrinnen. In einer bescheidenen Gartenwirthschaft, wo nur einige Spießbürger Kaffee tranken, aß er hastig zu Mittag und brach dann, da die Bänke sich mit Nachmittagsgäften zu füllen ansingen, rasch wieder auf, er wußte selbst nicht, wohin; nur daß er sich heute heimlich schämte, dem Bruder, dem er in der Nacht unbedenklich gebeichtet hatte, am hellen Tage in so hülflosem Zustande wieder vor die Augen zu kommen.

So schritt er quer durch das Gehölz und ließ seine Blide, ohne etwas zu suchen, umberschweisen, als er auf einmal, in eine breitere Allee hinaustretend, still stand und mit einem Ausruf der Ueberraschung in die Ferne spähte. Es war nichts Auffallenderes als eine roth und weiß gestreifte Sommerweste, die, gerade von der Sonne beschienen, hell zu ihm herüberleuchtete. Aber in ihr stedte eine kleine Figur, die ihm sehr wohl besannt war, ein etwa vierzehnjähriger Knade mit hohen Batermördern und steifer Cravatte, einem ledersarbenen Livreejädchen und Kniehosen von gleichem Zeuge. Das Jüngeschen saß in drollig altväterischer Haltung auf einer Bank, hatte den blanken Wachstuchhut mit der Kotarde neben sich gestellt und war gelegentlich beschäftigt, sich mit einem Bürstichen den blonden Scheitel zu fristren, wobei er von Zeit zu Zeit in einen kleinen Handspiegel sah.

Unter einem ganzen Heere von Lakapen in Miniatur hätte Edwin diesen wiedererkannt. Er hatte aber nicht Zeit, sich lange mit ihm zu beschäftigen. Denn wie er eben einige Schritte auf ihn zu that, sest entschlossen, ihn über seine Herrin außzusorschen, erhob sich von der nächsten Bank, die durch einen tieshängenden Kastanienzweig verdeckt worden war, eine schlanke Gestalt in leichtem Sommerkleide und breitem Florentiner Strohbut, warf einen Blick nach dem Knaben zurück und ging dann rasch, ein Buch, in dem sie gelesen, in der Hand, ein Sonnenschirmchen leicht über die Schulter gelegt, der großen Hauptallee zu, die vom Brandenburger Thor mitten durch den Thiergarten

läuft.

Sie eilte so sehr, daß der kleine Mann mit den großen Kamaschenschuhen Mühe hatte, ihr nachzukommen, und selbst Edwin mußte große Schritte machen. Als er bei der Bank vorbeikam, wo sie gesessen und gelesen, sah er ein helles Band am Boden liegen, daß sie bei dem hastigen Ausbruch verloren zu haben schien. Er hob es auf; ein Buchzeichen, ein weißes Atlasband mit kleinen Goldstranzen an den Enden, auf dem in blau und schwarzen Perlen ziemlich unbeholsen die bekannten Symbole von Glaube, Liebe und Hossfnung gestickt waren. Der Fund hielt ihn einen Augenblick auf. Inzwischen war die Bestigerin schon zu dem eleganten Wagen gelangt, der draußen auf der Chausse ihrer gewartet hatte, der kleine Groom hatte den Schlag geöffnet, die Dame stieg ohne seine Hüsse ein, dann zogen die Pferde an, und in raschem Trabe rollte das leichte Gefährt der Stadt zu.

Heut aber sollte Edwin nicht nur besseres Glüd als gestern haben, sondern auch den nöthigen Berstand, es beim Schopf zu fassen. Eine leere Droschte tam schläfrig des Weges, er warf sich hinein und versprach dem Kutscher das doppelte Fahrgeld, wenn er den Bagen noch einholen und nicht aus den Augen

laffen mürde.

Sie fuhren burch bas Thor, die Linden hinunter, rechts umbiegend in die Friedrichstraße hinein, dann wieder links in die Jägerstraße, wo die Equipage vor einem hübschen neuen hause hielt. Der kleine Bediente kletterte wie ein Aeffchen vom Bod, öffnete den Schlag und folgte der Dame, die leicht hinausgesprungen war, ins Haus, worauf der Wagen ohne Aufenthalt

davoufuhr.

Edwin hatte seine Droschte schon an der Straßenecke verlassen und ging nun mit klopfendem Herzen auf der anderen Seite ein paarmal auf und ab, die offenen Fenster drüben betrachtend, ob nicht an einem derselben das reizende Gesicht sich zeigen würde. Es war aber nichts zu sehen, als in einem Zimmer der Bel-Etage ein Blumentisch mit prachtvollen Palmen und anderen Blattpslanzen, am Fenster daneben ein großes Bogelhaus mit glänzend vergoldetem Drahtgitter. Da also wohnte sie. Den triftigsten Vorwand, sich bei ihr einzusühren, hatte er in der Tasche. Dennoch konnte er sich lange nicht das Herz kaffen, ins Haus zu treten und die Treppe hinauf-

zusteigen.

Als er es bennoch endlich gethan, zögerte er auch oben an der Thür noch eine Weile und suchte sein ziemlich eingerostetes Französisch hervor, sur den Fall, daß sie wirklich tein Deutsch verstände. Dann schämte er sich dieser knabenhaften Schüchternheit und zog mit einem so herzhaften Ruck an der Glocke, daß der Schall das ganze stille Haus durchdröhnte.

Sogleich wurde die Thur geöffnet, die gestreifte Weste erschien, und ihr Inhaber starrte mit einem migbilligenden Blick seiner runden wasserblauen Augen den larmenden Besucher an.

Habe die Güte, mein Sohn, sagte Edwin, deinem gnäbigen Fräulein zu melden, daß Jemand sie zu sprechen wünsche, um ihr etwas Berlorenes zurückzubringen.

Wen habe ich die Ehre? — fragte der wohlabgerichtete

Zwerg.

Der Name thut Nichts zur Sache. Bestelle nur, was ich

bir gesagt.

Der Kleine verschwand, kehrte aber nach einer kurzen Bause, in der sich Sdwin sein Französisch überhörte, zurück, und sagte: Das gnädige Fräulein lassen bitten, einen Augenblick hier einzutreten.

Er öffnete die Thur nach einem Meinen Borzimmer, wo nur einige elegante Rohrsessel herumstanden und auf einem zier-

lichen Marmortisch ein Buch und ein Fächer lagen.

Wie heißest bu, mein Sohn? fragte Edwin ben Kleinen, indem er sich mit möglichster Unbefangenheit auf einem ber Sessel niederließ.

Mein eigentlicher Name ift Sans Jacob. Die Herrschaften

nennen mich aber Jean.

Ift dies nicht bein erster Dienst, kleiner Jean Jacques?

Du Scheinst ein fruhreifes Genie zu fein.

Ich war vorher schon bei einem Baron, da habe ich reiten gelernt und mußte die Zügel halten, wenn er aus dem Cabriolet stieg, denn er fuhr selber. Jetzt haben wir bloß einen Lohntutscher. Und wie lange bist du denn schon bei dem gnädigen Fräulein?

Erst vierzehn Tage. Sehr leichter Dienst, alle acht Tage meinen Sonntag; wir haben auch noch eine Kammerjungfer.

Rannst du auch französisch sprechen, Jean Jacques?

Der Rleine wurde roth. Cowin schien eine wunde Stelle seines Chrgeizes getroffen zu haben.

Das gnädige Fräulein sprechen Deutsch, erwiederte er.

Aber da klingeln fie. Ich muß hinein.

Edwin griff mechanisch nach bem Buch, das auf dem Tischhen lag. Balzac! sagte er. Pere Goriot. Am Ende eine vagabondirende Aussin oder Polin, die alle Sprachen spricht. Die sollen ja den Balzac mit der Muttermilch einsaugen.

Er ftand auf und marf einen Blid in die anftogenben Rimmer. In dem kleinen Salon nebenan mar bas Licht, bas burch schwere, granatfarbene Borhange fiel, noch burch bie Balmen gedämpft, die ihre Facher weit ausbreiteten. Bapagei schautelte fich por bem Spiegel in feinem Ring, obne einen Laut von fich zu geben. Die Bande maren bunkel, Die Dede mit einer braunen Holzvertäfelung verkleibet, auf bem Sims bes Ramins von dunklem Marmor stand eine schwere Uhr von grüner Bronce. Defto lichter und luftiger erschien das folgende Cabinet, in das er nur, so weit die Thure offen ftand, hineinbliden tonnte. Gine geltartige Tapete mit leichtvergolbeten Staben, ein Stud eines zierlichen Buffets mit bligendem Silbergerath, in ber Mitte, gerade ber Thur gegenüber, ein gebecties Tischchen - so viel er seben konnte, nur Ein Gebed. Dazu das unermüdliche Durcheinanderschwaten und -Flattern der Bogel in dem großen Bogelhaufe.

Edwin hatte Gelegenheit genug, da er jungen Abligen Unterricht gab, die Möblirung der "Tonne" mit dem Luxus großstädtischer Einrichtungen zu vergleichen. Der Abstand war ihm niemals drückend gewesen. Heut zum ersten Mal schien er sich selbst, als er sich zufällig im Spiegel erblickte, wie der Hich in ein Feenschloß verirrt hat. Den Bersuch, seinen Anzug etwas aufzuputen, gab er von vornherein als hoffnungslos auf. Eben wollte er wenigstens die Sand-

schuhe hervorholen, die er in der Rocktasche zu tragen pflegte, als die andere Seitenthür des Borzimmerchens sich aufthat und das schöne verzauberte Wesen, von dem Kammerzwerg gesolgt, hereintrat.

Sie blieb dicht an der Schwelle stehen, mit der Geberde unmuthiger Ueberraschung. Dabei wandte sie sich halb zu dem Kleinen um und schien ihm einen Vorwurf zu machen, gegen den er sich stüsternd vertheidigte. Sdwin hatte indessen Zeit, sie zu betrachten und sich von seiner eigenen Verwirrung zu erholen.

Wirklich war sie von so seltener Schönheit, daß sie auch einem verwöhnteren Frauenkenner, als unser Philosoph war, das Concept verrücken konnte. Er hatte sie in der Nacht dem Bruder ziemlich richtig beschrieben, aber heut in der Tageshelle war sie ihm selbst wieder eine ganz neue Erscheinung, die Farben blühender, der Ausdruck der Augen noch seltsamer, eine stille, gleichgültige Bornehmheit, wie man sie dei Kindern sindet, die sich um Nichts kümmern, Nichts lieben oder hassen. Dabei stand ihr das leichte Kleid, das sie wie eine Wolke umgab, ausnehmend gut, und das Haar und die wohlbekannten Löcksen am Hasse erschienen dagegen um so dunkler.

Sie begrüßte ben Fremben mit einer kaum merklichen Bewegung bes Ropfes. Mein Herr —? fagte fie und fab ibn

fragend an.

Berzeihen Sie, mein Fräulein, versetzte er mit einer unbefangenen Miene, die er ziemlich geschickt zu heucheln wußte, ich habe es mir nicht versagen können, die Gunst des Zusalls zu benutzen und mich als den ehrlichen Finder in Verson Ihnen vorzustellen. Ueberdies — ich dächte, ich wäre Ihnen nicht mehr ganz fremd.

Sie? mir?

Ich hatte gestern Abend einen Aft lang bas Bergnügen, Ihr Rachbar in ber Loge zu fein.

Ein rascher Blid aus ihren verwunderten Augen überflog

feine Bestalt. Ich entsinne mich nicht, fagte fie turg.

Nun, ich muß es eben leiben, lächelte er. — Es war ihm ordentlich lieb. daß fie ihn mit folder Rälte behandelte. Sein Stolz, der sich von ihrer Schönheit hatte einschüchtern lassen, erwachte plöslich und half ihm seine ganze Ruhe und Heiterkeit wiedersinden.

Sie haben mir etwas zurüdzubringen? sagte sie jetzt in ziemlich ungeduldigem Tone. Ich vermisse freilich gar Nichts, aber darf ich Sie wohl bitten, mein Herr, mir zu sagen —

Er zog das Atlasstreifchen aus der Tasche und hielt es ihr hin. Plöglich verwandelte sich ihre kühle Haltung. Sie trat auf ihn zu, und eine kindliche Freude leuchtete ihr aus den Augen. Ah, das! rief sie, ja wohl, das gehört freilich mir. Es muß mir vor einer Stunde erst entfallen sein, so daß ich es noch nicht vermissen konnte. Ich danke Ihnen, mein Herr, ich danke Ihnen sehr. Es ist ein Andenken.

Sie nahm es ihm aus der Hand und gönnte ihm dabei ben ersten freundlichen Blid. Dann machte ste ihm eine Berbeugung, die einer Entlassung ähnlich sah, und trat wieder einen

Schritt zurud, ber Thure zu.

Er blieb aber unbeweglich auf berfelben Stelle.

Sie wissen, mein Fraulein, sagte er, ber ehrliche Finder hat auf eine angemessene Belohnung Anspruch. Würden Sie es unangemessen sinden, wenn ich Sie nur um die Beantwortung einer Frage bitte?

Und welcher?

Db Sie bas Buchzeichen felbst gestickt haben.

Warum wünschen Gie bas zu erfahren?

Aus einer freilich sehr unbescheibenen Reugier: weil ich allerlei Schlüsse baraus ziehen würde auf ben Charatter ber schönen Bestitzerin. Sie wissen, mein Fräulein, der Stil ist ber Mensch, und bei Denen, die nicht schriftstellern, muß man sich an das halten, was sie sticken.

Sie fah ihn ruhig an, als halte fie es unter ihrer Burbe, fich nur merten zu laffen, bag fein icherzenber Ton fie verdroß.

Ich habe es nicht felbst gemacht, erwiederte sie; es wäre mir sonst fehr gleichgültig, es verloren zu haben; es ist nicht einmal geschmackooll. Aber es kommt von meiner jüngeren Schwester, die es mir zu meiner Confirmation in mein Gesangbuch geschenkt hat. Seltfam! fagte er wie für fich.

Was ift baran feltfam?

Daß auch Buchzeichen, wie Bücher, ihre Schichale haben. Aus dem Gefangbuch in den Balzac!

Balzac? Woher wiffen Sie -

Ich bitte um Entschuldigung, mein Fräulein; während ich wartete, habe ich das Buch da aufgeschlagen. Lefen Sie mit

Borliebe frangofische Sachen?

Sie ließ wieber ihre verwunderten Augen auf ihm ruhen. Dieser fremde Mensch, der offenbar nur Borwände suchte, sie auszuforschen oder sich ihr aufzudrängen, wurde ihr unheimlich. Aber seinem ruhigen Blick gegenüber fand sie das Wort nicht, ihn kurz abzufertigen.

Allerdings, sagte fie. Ich habe es mir von meinem Bater angewöhnt, der zwar selbst ein Deutscher war, aber lange in Baris gelebt hat. Er fand in diesen Büchern seine Erinnerungen

wieber.

Und biese Bücher gefallen Ihnen? Der Pere Goriot

jum Beifpiel?

Er interessifrt mich wenigstens. Es ist so gutes Französisch und — so guter Ton. Manches freilich empört mich wieder. Diese herzlosen Töchter, die es ruhig annehmen, daß der alte

Bater fich für fle ruinirt — es ift abscheulich.

Ich danke Ihnen, mein Fräulein, sagte er lebhaft. Es freut mich, daß Sie so urtheilen. Guter Ton, aber schlechte Musik. Aber es ist merkwürdig, was ein geistreicher Autor uns Alles bieten kann. Wenn wir solchen Menschen im Leben begegneten, ich glaube, wir würden uns dafür bedanken, mit ihnen umzugehen. In Büchern lassen wir uns die satalste Gesellschaft gefallen.

Sie schien etwas erwiedern zu wollen. In diesem Augenblick trat eine Kammerjungfer herein und sagte ihr leise ein paar

Worte.

Ich komme schon, nidte die junge Herrin. Dann, zu Ebwin gewendet: Ich bedaure, mein Herr, ich werde abgerusen. Nochmals meinen besten Dank. Jean, begleite den Herrn hinaus.

Der Kleine trat bienstbefliffen vor. Edwin aber schien es nicht zu bemerken.

3ch hatte noch eine Bitte, fagte er.

Mein herr -?

Ich habe einen Blid burch die Thür in Ihre reizende Wohnung gethan. Es scheint für Alles barin gesorgt, was die verwöhnte Phantasie sich nur wünschen kann. Nur Eins habe ich nicht gesehen, was gerade mir zu den Lebensbedürsniffen gehört.

Sie meinen?

Eine kleine Bibliothek. Auch ben Balzac, wie ich sebe, haben Sie aus der Leihbibliothek holen lassen. Berzeihen Sie meine Offenherzigkeit, mein Fräulein, aber ich begreife nicht, wie so schöne Hände ein Buch ankassen, das schon auf so vielen Tischen gelegen und durch Hände von sehr fragwürdiger Sauberkeit gegangen sein mag.

Er fah, wie fie errothete und einen faft bestürzten Blid

nach bem Buch auf bem Marmortischen gleiten ließ.

Ich bin noch nicht lange hier, erwiederte fie, und habe

nicht baran benten tonnen, mir Bucher anguschaffen.

So erlauben Sie mir, sagte er, Ihnen meinen kleinen Boxrath zur Verfügung zu stellen. Er ist zwar gerade in französischer Literatur nicht sehr ausgiebig. Aber wenn Sie nicht überhaupt gegen deutsche Bücher eine Abneigung haben —

Ich kenne noch so wenig, erwiederte sie mit sichtbarer Berlegenheit, die ihre Züge noch viel reizender machte, als die frühere vornehme Kälte. Im Hause meiner Eltern wurde nicht oft von Literatur gesprochen. Denken Sie, daß ich sogar von Goethe noch so gut wie Nichts gelesen habe.

Um fo beffer, fo ftehen Ihnen noch die herrlichsten Freuden bevor. Wenn Sie nichts bagegen haben, werbe ich fo frei fein,

Ihnen morgen einige Bande gu bringen.

Sie ichien nachzubenten.

Ich kann es unmöglich annehmen, daß Sie fich für eine ganz Unbekannte bemühen. Ich werde zu einem Buchhändler schieden.

Fürchten Sie, daß ich Sie wieder in Person beläftigen

werbe? fagte er, indem er an der Thür stehen blieb. Mein Wort darauf, gnädiges Fräulein, ich will mich nur als Ihren Commissionär betrachten und die Bücher draußen abgeben Ober haben Sie, weil ich Ihnen vorhin ehrlich meine Neugier gestanden, nun kein Bertrauen mehr zu meiner Discretion?

Sie sah ihn einen Augenblick forschend an. Dann sagte ste: Run wohl, so bringen Sie mir, was Sie wollen. Ich

werde Ihnen dankbar fein. Abieu!

Damit verneigte fle fich leicht gegen ihn und verschwand im Nebenzimmer. Es blieb Edwin Nichts übrig, als ebenfalls

ben Rudzug anzutreten.

Draußen im Hausslur, als die Thür hinter ihm zugefallen war, blieb er stehen und schloß die Augen, wie um sich wieder zu sammeln. Er sah sie noch immer vor sich stehen in ihrer Schönheit und kühlen Unbefangenheit, und eine große Traurigteit, er wußte selbst nicht warum, übermannte ihn. So wenig er von dem Leben der großen und "halben" Welt kannte, so viel stand ihm sest, daß es mit dieser verzauberten Prinzessin nicht ganz geheuer sei, daß sie nur wie ein seltener Bogel im vergoldeten Käsig wohne und sich selbst nicht mehr angehöre. Dann dachte er wieder an ihre ruhigen, erstaunten Kinderaugen und den kleinen stolzen Mund, den sie wie schmollend zu rümpsen pslegte, wenn sie sich auf eine Antwort besann, und wieder war es ihm undenkar, ein Hohn auf jedes unmittelbare Gefühl, daß an diesem geheinnissvollen Leben eine leichtstinnige Schuld oder gar niedrige Verworfenheit haften sollte.

Seine eigene Leidenschaft war in diesem Angenblick ganz verschlungen von dem selbstlosen Antheil an ihrem Schicksal. Und noch war er freilich nicht viel klüger, als vor einer Stunde. Nicht einmal ihr Name stand an der Thür. Und bei wem sollte er ihr nachsorschen, auch wenn er nicht einen natürlichen

Wiberwillen gegen alle frummen Wege gehabt hätte?

Da kam ber Zufall ihm auf bem gerabesten Wege entgegen. Gine behäbige Frau in mittleren Jahren, in hut und Shawl und ein Körbchen am Arm, stieg langsam die Treppe herab und stutte offenbar, als sie ben Fremben auf dem Flur herumzaudern sah. Sie fragte mit einer Miene, als ob sie für

bie Ordnung im Hause einzustehen habe, zu wem er wolle. Er antwortete, daß er im Begriff zu gehen sei, da er dem Fräulein drinnen nur einen gefundenen Gegenstand zurückgebracht habe. Dann ein paar Stufen vor ihr stehen bleibend, während ste ihm auf dem Fuße folgte: Schade drum! warf er so verloren hin.

Die Frau stand ebenfalls still und stemmte einen Arm in die Seite. Warum schade? fragte sie. Was wissen Sie, mein Herr, von meinen Miethsleuten, daß Sie sich so eine mitseidige Aeußerung ersauben dürfen? Ich nuß sehr bitten, mein Herr, in meinem Hause wohnt Niemand, um den es

schade mare.

Nun, sagte er treuherzig, ich habe mir gar nichts Schlimmes dabei gedacht. Aber das Fräulein scheint, der ganzen Ginzichtung nach, von vornehmer Familie zu sein, und dabei so einsam leben zu müssen, wer weiß aus was für traurigen Gründen

Er ging dabei wieder einige Stufen hinunter, die Frau aber blieb ruhig stehen, lehnte sich an das Geländer und schien der Bersuchung nicht widerstehen zu können, ihre überlegene

Welttenntnig an ben Mann zu bringen.

Bornehm? fagte fie mit einem leichten Achselzuden. Du meine Gute! Das ftedt Alles blog in ben Rleibern, und wie lang die Berrlichkeit bauert, mag Gott miffen. Gie benten wohl, die schönen Möbel und bas Silberzeng und die feibenen Gardinen — bas gehörte alles ihr? Ja Brofit, mein befter Berr! Rein, nicht einmal mir felber gehört es, benn ich habe niemals Chambres garnies vermiethet, ba fei Gott vor, man tommt fo leicht um fein bischen guten Namen mit Leuten, Die nicht mal ihr eigenes Bett haben. Behn Jahre besitze ich nun icon biefes Saus, ich beige Sturgmuller, muffen Sie wiffen, und bin eine Wittme, und mir tann tein Mensch etwas nachsagen, und was das vornehme Fräulein da oben betrifft, wenn's mit der nicht bald flar wird, fo werbe ich ihr ein Licht auffteden, daß fie fich mundern foll. 3ch tann teine Diether gebrauchen, über die die Leute den Kopf schütteln und "schade drum" fagen.

Damit stapfte fie fraftig die Treppe hinunter an Sbwin vorbei und schien ihr lettes Wort gesprochen zu haben.

Nun aber mar bie Reihe, fteben zu bleiben, an ihm.

Also auch Sie wissen nicht, was Sie aus ber wundersamen Erscheinung machen sollen? fragte er mit geheucheltem Erstaunen, während ihm das Herz vor Erregung schlug. Nun, wenigstens ihren Namen wird sie Ihnen nicht verschwiegen haben.

Die Frau drehte sich nach ihm um und schien sich ihren Mann noch einmal ansehen zu wollen, ob er wirklich so unschuldig sei, wie seine Fragen, oder ein schlauer Spion, der sie ausholen wolle. Seine schlichte Miene, auch wohl der vernach-

läffigte und boch anständige Anzug schienen fie zu beruhigen. Ihren Namen! brummte fle. Was thue ich mit einem Namen? Toinette Marchand - tann fich nicht Jede so nennen und doch eigentlich gang anders beißen? Auch geht mich bas gar nichts an, ob meine Miether Sing ober Rung beigen, wenn ich nur sonft weiß, woher und wohin. Die aber - glauben Sie wohl, daß ich feit vierzehn Tagen noch nicht klüger aus ihr geworden bin, ob ich wirklich mas Reputirliches vor mir habe, oder nur fo plattirte Baare, Sie verstehen mich? Denn eigentlich babe ich bas Quartier in ber Beletage an ben Herrn Grafen — ich darf Ihnen den Namen nicht nennen — vermiethet, ber hat die Zimmer auch erft fo einrichten laffen, für eine Cousine, fagte er. Run, mas bas für Coufinen zu fein pflegen, weiß man. Aber mir werben die Welt nicht verbeffern, lieber Berr, und wenn ich meiner Mietheleute Buterin fein wollte, ba hatt' ich viel zu thun. Also gut, endlich ift Alles fertig, fo blant wie in einer Buppenftube - eine fcwere Menge Gelb hat ber Graf sich's tosten laffen, aber wer ihm ein Schnippchen schlägt und ihn damit fiten läßt, war die Coufine. Gine von der Oper, fagte mir fpater ber Rammerdiener, ein leichter Flügel soll es gewesen sein, die war ihm eines schönen Tages mit einem Ruffen durchgegangen. mir tonnt' es tuttegal fein, ich bekam vierteljährlich richtig meine Diethe, fo wie fo, tonnte, wenn ich Luft hatte, auf den schonen Blufchteppichen in ber leeren Wohnung spazieren geben und brauchte nicht einmal übers Moralische, was einem boch auch nicht gleichgültig ift, durch die Finger zu seben. Gines schonen Vormittags aber - ich begoß gerade die Balmen im Blumentisch — kommt mein Herr Graf doch noch richtig mit einem schönen Frauenzimmer angezogen, aber nicht die Coufine, fonbern — ja wer? das ist eben die Frage. Er benahm sich fehr respectirlich zu ihr, aber mahrend fie fich Alles besah, wisperte er mir ju, daß ich thun follte, als mar's eine Chambregarnie. toftete aber doch nicht mehr, als monatlich zwölf Thaler. Nun. mir tonnt' es recht fein, wenn fie's partout noch einmal begablen wollte, und ein Spottgelb ift's ja ohnehin für folche fünf Bimmer und Ruche und Reller. Auch gefiel es bem Fraulein gang erschrecklich, und sie blieb gleich ba und ließ sich ihren Roffer von der Gisenbahn abholen. Gine Aufwärterin mußte ich ihr besorgen, die ihr das Effen aus der Restauration bolt: Die Jungfer und das Jungelchen von einem Latapen miethete fie felbst - na und sehn Sie, seitbem, obwohl ich manchmal angefragt habe, ob ich ihr Nichts beforgen konnte - nicht amangig Worte habe ich mehr mit ihr gewechselt. Saben Sie bavon eine Borftellung? So hochmuthig und verstockt bei ber Jugend?

Und ber Graf? preßte Edwin hervor.

Das ift nun erft gar bas Berbachtigste. Seit jenem erften Tag, wo er auch gleich wieder ging, hat er keinen Fuß mehr über ihre Schwelle gesett. Richt einmal ber Rammerdiener bat fich bliden laffen, daß man von dem etwas erfahren tonnte. Was da passirt sein mag, ob fie sich gleich zu Anfang verzürnt haben — unser Herrgott mag es wissen. Uebrigens, Rummer scheint es ihr fehr wenig zu machen. Wenigstens läßt fie fich Nichts abgehen, Wagen und Bferbe, Die schönften Toiletten, jeden Abend im Theater - ja. mein lieber Berr, wir Beibe bezahlen's nicht, alfo tann es uns gleich fein. Aber bag es nicht mit rechten Dingen zugeht, fteht fest. Denn aus Nichts wird Nichts, und so was ist mir noch nicht vorgekommen. Glauben Sie, daß fie nur eine Sterbensfeele, mas Mannspersonen find, über ihre Schwelle läßt? Bu teiner Tages- und Nachtstunde, sage ich Ihnen. Denn obwohl ich im britten Stod mohne, ich weiß jede Rate, die ein= und ausgeht, und

ihre Jungfer hat auch kein Schloß vorm Munde. Nun bitte ich Sie, so jung, und bildhübsch ist sie ja auch, und so viel Geld, und doch immer allein, wenn da nicht was dahinter steckt, so was sür den neuen Pitaval, Sie verstehen mich—nein, nein, das lasse ich mir in meinem Hause nicht bieten: immer die Karten auf dem Tisch und seine Honneurs bekannt, das ist mein Wahlspruch, denn wosür hat man sein dischen Reputation, wenn einem eines schönen Tages die Polizei ins Haus kommen soll? Uedrigens werden Sie keinen Gebrauch davon machen. Es hat mir jetzt gerade von der Seele gemußt, und meine Worte und Thaten brauchen auch das Licht nicht zu scheuen. Ja, ja, lieber Herr, es ist viel von Gottes Wort zu sagen!

Damit machte fie, in vielfachen Abfaten unten an ber hausthur angelangt, Ebwin ein verbindliches Compliment und

fteuerte quer über bie Strafe einem Laben gu.

Auch er entfernte sich. Er hatte nicht ben Muth, erst noch von drüben nach ihren Fenstern zurückzusehen; sie konnte es auffallend finden, daß er noch immer das Haus umschlich. Und doch — wie viel hätte er drum gegeben, wenn nur ein slüchtiger Blick von ihr ihn getroffen und die dichten Nebel des Argwohns und der Trauer zerstreut hätte, die während des Geschwätzes der Wirthin immer beklemmender sich um seine Brust gelegt hatten.

## Menntes Rapitel.

In der Dorotheenstraße war indessen Reginchens Geburts-

tag gefeiert worden.

Bunächst oben in der großen Wohnstube der Eltern, wo sich zum Effen heute, wie alle Tage, auch die Gesellen und Lehrjungen eingefunden hatten. Madame Feyertag hielt darauf, daß sie stämmtlich, ehe sie zu Tische kamen, am Brunnen unten die Hände wuschen und ihre Jacken ausbürsteten. Heute

war diese oft etwas übereilte Brocedur von Allen mit einer feierlichen Gründlichkeit vorgenommen worden, die bewies, daß ihnen die Hulbigung gegen die Tochter ihres Meisters nicht eine bloge talte Formlichkeit mar, fonbern von Bergen ging. Der Obergesell hatte fogar bas Recht seiner überlegenen focialen Stellung fo weit benutt, daß er mit einem Straug erschien, ben er mit einigen wenigen aber gewählten Worten bem erröthenden Geburtstagskinde überreichte. Madame Fepertag that. als bemerke fie es nicht. Sie schien den guten Menschen im Berdacht zu haben, daß er es als eine stehende Tradition dieses Saufes anfabe, der Obergefell muffe die Meifterstochter beimführen, und obwohl fie felbst ben Segen einer folchen Digbeirath erfahren hatte, wollte fie doch mit ihrer einzigen Tochter bober hinaus. Der Meister hatte tein Arg babei. Wenn er zurudbachte, fielen ihm gang andere Aufmertfamteiten ein, bie er sich, auch ohne festliche Beranlaffung, gegen bie weiblichen Kamilienglieder seiner Brodherren berausgenommen batte. war febr verquugt, af brei große Stilde von bem berühmten Pflaumentuchen und ließ zulest zwei Flaschen Wein aus bem Reller holen, in welchem er felbft die Gefundheit Reginchens ausbrachte, mit einer Rebe, die, trot ber munberlichsten Bermijdung väterlicher Bartlichkeit und unverftanblicher Unfpielungen auf Schopenhauer, von fammtlichen Gefellen als ein Mufter oratorischer Runft angestaunt murbe.

Doch hatte dies solenne Mahl bei alledem nicht über eine halbe Stunde gedauert, und es war pünktlich halb Ein Uhr, als die kleine Heldin des Tages ihrer Gewohnheit gemäß den Brüdern in der Tonne das Essen hinauftrug. Es wurde ihnen für das geringe Kostgeld nichts Anderes aufgetischt, als womit auch die Insassen der Werkstatt zufrieden sein mußten. Aber Madame Feyertag, die ein gutes Herz hatte und besonders für Balder um seiner Schönheit und Kränklichkeit willen eine fast mütterliche Sorge trug, war doch stets darauf bedacht, von den besten Stücken etwas für ihre Kostgänger zurückzubehalten, ehe

fie für ihre eigenen Leute anrichtete.

Als das Reginchen, von der Feier des Tages verklärt und stolz darauf, daß ihretwegen heute diese großen Ruchenstücke

auch den Brüdern zu Gute tamen, oben bei ihnen eintrat, war ste verwundert, nur Balder zu sinden, der noch an seiner Drehbant saß und bei ihrem Erscheinen rasch etwas in der Tasche seines Arbeitstittels verbarg. Sie fürchtete nämlich, das Essen werde, wie manchesmal, wieder heruntergetragen und warm gestellt werden müssen, und um Ein Uhr sollte ihr Bruder, der Maschinenbauer, tommen, ste abzuholen. Als Balder ihr aber gesagt hatte, Edwin würde heute überhaupt nicht zum Essen nach Hause kommen, beruhigte sie sich. Sie deckte rasch und so zierlich, als es die einsachen Geräthe irgend erlaubten, den Tisch und stellte den Kuchenteller in die Mitte, den sie mit ein paar Blumen aus dem Strauß des Obergesellen verziert hatte. Dann stand sie mit einem schalthaft zufriedenen Gesicht vor ihrem Wert und rief Balder, sich zu sehen, und es nicht kalt werden zu lassen.

Liebes Reginchen, sagte der Jüngling, indem er verlegen heranhinkte, ich habe keine so schönen Blumen, wie der Georg. Sie wissen, auf meiner Schnizbank wächst nichts, was grünt und blüht. Aber ich möchte doch auch, so gut ich kann, Ihren achtzehnten Geburtstag seiern, nicht bloß indem ich Ihren schönen Festluchen esse. Wollen Sie dies kleine Büchschen, das ich selbst gemacht habe, zum Andenken an mich annehmen? Füllen müssen Sie's freisich selbst. Ich habe keine Beit gehabt, Nadeln, Fingerhut, Seide und was Alles noch hinein soll, einzu-

taufen.

Er zog bas blantpolirte zierliche Ding hervor und reichte es ihr, indem er es zugleich öffnete, um sie hineinsehen zu lassen. Ihr rundes, blühendes Gesicht überflog ein freudiges Roth. Doch glaubte sie es ihrer Wohlerzogenheit schuldig zu sein, nicht

gleich zuzugreifen.

Aber Herr Walter, rief sie, und strich sich dabei mit beiden stachen Hachen Haben, wie sie in der Berlegenheit zu thun pslegte, über die blonden Schläsen — ich habe Sie ja gebeten, mir nichts mehr zu schenken. Die Mutter schilt wieder; sie meint ohnedies, Sie arbeiteten zu viel, Sie sollten sich mehr pflegen, und so was Reizendes, daran haben Sie gewiß ein paar Wochen sich gequält — und ich — ich bin es gar nicht werth — es

ift gu hubich - foll ich es benn wirklich haben? Benn ich

nur müßte, mas ich einmal thun könnte -

Wissen Sie was, Reginchen? sagte er, und auch seine blasseren Wangen hatten sich geröthet — setzen Sie sich da ein wenig zu mir, es ist so traurig, allein zu essen, und an Ihrem Geburtstag möcht' ich gern recht guter Dinge sein. Wie soll mir sonst der Kuchen schweden, den Ihre gute Mutter uns geschickt hat? Ich bin im Stande, wenn Sie mich mit ihm allein lassen, ihn nicht anzurühren, aus lauter Kummer, daß ich an solch einem Festtage so einsam bin.

Er hatte eine Stimme, der man schwer widerstehen konnte. Auch war das Mädchen vom Mitgefühl mit seiner Lage und der kindischen Freude über das Geschenk so erfüllt, daß sie gleich einen Stuhl an das Tischchen schob und sich ihm gegenüber-

fette.

Ich soll mich eigentlich nicht länger hier aufhalten, lachte sie mit verstohlener Miene, als um das Essen zu bringen und hernach die Teller wieder abzuholen. Aber heute wird die Mutter nicht gerade aufpassen. Sie denkt wohl, ich machte mich schon zurecht für den Spaziergang, und der Fritz konmt nicht vor Eins. Er hat nur diesen Nachmittag sich frei gemacht und muß von Moadit herein. Sagen Sie mir nur, Herr Walter, wie können Sie es überhaupt aushalten, so zu leben? Aber Sie lassen die Suppe eiskalt werden.

Sie schob ihm eifrig ben Teller hin, nach bem er tein sonderliches Berlangen zu tragen schien, und gab ihm mit einer allerliebsten zuthulichen Kofetterie ben Löffel in die Hand.

So zu leben? lächelte er und af dabei wirklich von ber Suppe. Ich wüßte nicht, wie ein Mensch besser leben könnte. Ein Essen wie ein Prinz, vor dem offenen Fenster das grüne Laub in der schönen Sonne, und die kleine Hauswirthin selbst, die sich herabläßt, mich zu bedienen — ich wäre ein Ungeheuer von Undank, wenn ich mir noch etwas Bessers wünschen könnte.

Ach gehen Sie, schüttelte das Mädchen den Kopf. Sie machen Spaß und wissen wohl, was ich meine. Sind es nicht fast zwei Jahre, seit Sie zuletzt ausgegangen sind? Mich brächt'

es um, immer auf bemfelben Fled zu sigen.

Weil Sie eine kleine Bachstelze sind, Reginchen. Ober darf ich Sie nicht mehr so nennen, seit Sie nun ganze achtzehn Jahre alt geworden sind? Ich denke aber, Sie bleiben Ihr Lebtag so, wie damals vor fünf Jahren, als wir hier einzogen und Sie sedes Buch meines Bruders einzeln die Treppe herauftrugen, nur um öfter auf und ab springen zu können. Sehen Sie, das Springen ist nicht gerade meine Force. Aber mit den Freuden, die ein Mensch haben soll, ist es eigen: wenn er selbst ihnen nicht nachlausen kann, sind sie so freundlich, zu ihm zu kommen, und was ich in diesen fünf Jahren an guten Stunden hier oben erlebt habe, ist gar nicht zu zählen.

Beil Sie so bescheiden find, wie die Mutter immer fagt,

und mit Allem gufrieden.

D nicht im Geringsten, Reginchen. Ihre gute Mutter hat eine gang falsche Meinung von mir. Im Gegentheil, ich bin febr verwöhnt, ich nehme gar nicht mit Allem vorlieb, und eben beghalb habe ich auch tein Berlangen, auszugeben, unter bas Bewühl von roben und groben Menschen, Die mich nichts angeben, zu feben, wie fie fich abqualen, ihre Beit loszuwerben, bas beißt, fich felbst und die Empfindung ihres fleinen . armseligen, freudelosen Daseins, wie fie mit jammerlichem But und Lärm sich Mühe geben, etwas zu scheinen, was sie nicht sind, und für groß zu gelten, wenn fie fich auf einen recht großen Saufen von Thalern ftellen, den fie, Gott weiß wie, gufammengescharrt haben. Und nun vergleichen Sie damit mein Leben. Reginchen: mit einem folchen Bruber beständig gusammen, auch ein paar gute Freunde, gerade genug, um nicht zu vergeffen, daß die besten Menschen noch lange teine Edwin's find, in einem fo hübschen behaglichen Sause so gut verpflegt, dabei gar teine Sorgen, und - zu alledem -

Er ftodte und errothete tiefer. Bollen Gie mir wohl ben Gemufeteller reichen, Reginchen? fagte er, um feine Berwirrung

au verbergen.

Sie ichien nichts bavon zu merten.

Alles gut und schin, sagte fie. Aber find Sie nicht eigentlich immer trant, Herr Walter, und haben viel Schmerzen auszustehen? Und es heißt doch, Gefundheit sei das höchste Gut.

Er schob den Teller zurück und sah sie mit einem so hell ausseuchtenden Blick seiner blauen Augen an, daß sie nun selbst ein wenig verwirrt wurde und sich im Stillen besann, ob sie etwas Ungeschickes oder Kindisches gesagt hätte. Denn seiner vornehmen Klarheit gegenüber fühlte sie sich heut zum ersten Mal unsicher. Zugleich gestand sie sich auch zum ersten Mal unsicher. Zugleich gestand sie sich auch zum ersten Mal, daß er wirklich sehr schön sei, wie die Mutter immer behauptete und sie eigentlich nie zugeben wollte, da ihrer munteren, bewegslichen Frische alles Kranse und Stille von Haus aus unheimslich war.

Liebes Reginchen, fagte er, ba Sie beut achtzehn Jahr alt geworden find, tann ich Ihnen wohl fagen, daß Bieles, ja bas Meifte, mas die Leute fo fagen und Giner bem Anbern nachspricht, gerade das Gegentheil der Wahrheit ift. Gesundbeit 3. B., die als die Bedingung alles Gludes angesehen wird, macht nicht mehr und nicht weniger glücklich, als all bas Andere. was fich Alle wünschen: Reichthum, Talente, Schonheit, ober wie es sonst heißen mag. Db diese Buter einen Menschen gludlich machen, das hängt noch erst davon ab, was er mit ihnen anzufangen weiß. Ich habe einen Mann getannt, bem nie ein Finger wehthat. Aber er hatte nichts bavon, erftens, weil er es nicht anders tannte und es hinnahm, wie das Athemholen, als etwas, bas fich von felbft verftunde; und bann ließ ihm feine Befundheit Beit, fich und Andern bas Leben recht fauer zu machen, weil Richts feine roben Rrafte banbigte. Erft wie er einen Fall gethan hatte und nun in Schmerz und Sulflofigfeit auf Andere angewiesen war, mertte er, mas es um Menschenliebe und die tausend unscheinbaren Freuden im Leben fei, Die er früher verachtet hatte. Geben Gie, Reginchen, ich will Ihnen nicht gureben, mit mir gu tauschen. Für fo ein Bachftelzchen mare es eine ichlechte Bescherung, stillsigen ober binten zu muffen. Aber fo fehr ich Ihnen Ihre fprudelnde Gefundheit für Ihr ganges Leben muniche - menn es einmal anders fame, bin ich überzeugt, auch Sie murben mich verfteben lernen und einsehen -

hier unterbrach ihn ein Rlopfen an ber Thur. Ein Dienstmann trat ein, warf einen neugierig verschmitten

Blid auf bas Paar, bas so vertieft einander gegenübersaß, und ichob bann einen Flaschenkorb ins Zimmer: ber Herr Dr. Marquarb ließe sich empfehlen, und hier schickten ste bie bewußten Proben, würden in ein paar Tagen nachfragen, ob ste ihre

Schuldigfeit gethan.

Als er mit einem anzüglichen: Wünsche viel Bergnügen! fich entfernt hatte, stand Balber auf und rief: Run, Reginchen? Wollen Sie noch nicht zugeben, daß ich einer ber gludlichften Menschen unter ber Sonne bin? Wenn ich jest zwei gesunde Beine hatte, wie Edwin, wer weiß, wo auch ich mich in diesem Augenblick herumtriebe. Statt bessen genieke ich armer Teufel eine beneidenswerthe Stunde, feiere Ihren Geburtstag mit einem traulichen Restessen in Gesellschaft ber Helbin bes Tages unter Blumen und Bflaumenkuchen, und bas Glud bringt gerade im rechten Augenblick, mo bas Gespräch gar zu nachdenklich wirb, einen edlen Wein, um uns wieder luftig zu trinken. Sie brauchen nicht nach einem Bfropfengieber ju laufen. Es thut's ein Bohrer aus meiner Wertstatt auch. Und miffen Gie mohl, dag mir Amei noch ein gutes Wert thun, wenn wir eine biefer Rlaschen anbrechen? Der Bein ift eigentlich für Edwin bestimmt, gu feiner Stärfung. Aber biefer fonft fo volltommene Menich in gewiffen Dingen läft fich mit ihm nicht fertig werben. ware im Stande, aus purem Eigenfinn ben gangen Flaschenforb zurückuschicken, obwohl er von einem alten Freunde kommt, bloß weil unfere Finanzen uns für gewöhnlich diesen Luxus nicht Da muk ich ihm benn weismachen, ber Wein fei auch für mich Arznei und ba wir Alles zu theilen pflegen, trinkt er am Ende mit. Rommen Sie, Reginchen. Sie muffen freilich mit einem Bafferglase vorlieb nehmen; zu Arnstallpotalen haben wir's noch nicht gebracht. Auf Ihre Gesundheit, und daß Gie nie bahinter fommen mogen, wie wenig biefes "bochfte Gut" für fich allein bedeutet, weil Sie alle anderen Guter noch daneben baben.

Er reichte ihr ein Glas und fie klangen fröhlich mit einander an, nachdem fie fich ein wenig gewehrt hatte: es steige ihr zu Kopf. Sie nippte bann auch nur flüchtig mit gespitzten Lippen; er aber trant auf einen Zug aus, trat rasch an bas offene Fenster, und ehe sie begriff, mas er wollte, hatte er bas Glas in den hof hinunter geworfen, daß es klirrend zersprang.

herrgott, fagte fie, mas fangen Sie an?

Ich feiere Ihren Geburtstag, Reginchen, erwiederte er heiter, indem er zu ihr trat und eine ihrer Hände ergriff. Darf ich Ihnen nicht beweisen, daß ich nicht nur sehr gesund bin, sonbern auch reich genug, um etwas aus dem Fenster zu werfen? Wer noch etwas Ueberslüssiges hat, dem kann doch nichts sehlen. Und nun leben Sie wohl, liebes Reginchen; ich höre Ihres Bruders Stimme unten im Haus. Und wenn Sie sich heut Abend recht müde amüssitt zu Bette legen, denken Sie noch einmal darüber nach, welch ein Glück es auch für minder leichtsfüßige Wenschen war, daß Sie heut vor achtzehn Jahren auf die Welt gekommen sind.

Er hielt trot ber Mahnung, daß sie gehen möchte, ihre Hand so fest, daß sie mehr und mehr erröthete. Plötzlich machte sie sich mit einer munteren Wendung von ihm los und sagte, das Geschirr rasch zusammenräumend: Ich will Ihnen einen Kornblumenstrauß mitbringen, wenn es noch welche giebt. Abieu, Herr Walter; und ich bedanke mich noch schön für das reizende Präsent. Die Mutter hat Recht: Sie sind der beste Mensch

von der gangen Belt!

Damit lief fle gur Thure binaus.

Er horchte ihr nach, bis der Schall ihrer flinken Tritte unten verhallt war. Dann überslog es wie ein Schatten wehmüthiger Gedanken sein Gesicht. Er ging an ein Schubsach, das unten an seiner Drehbank angebracht war, schloß es auf und holte eine Mappe heraus, in der auf zerstreuten Blättern allerlei geschrieben stand, das nach Bersen aussah. Er las und blätterte eine Weile. Dann stellte er Reginchens noch kaum berührtes Glas mit dem rothen Wein auf die Drechselbank, setzte sich davor und sing an, von Zeit zu Zeit aus dem Glase nippend, ein Gedicht zu schreiben.

Bohl eine Stunde verging ihm so. Seine feinen, fast mädchenhaften Züge wurden immer heiterer; er warf das dichte blonde Haar dann und wann mit einer lebhaften Geberde in den Naden und sah in den sonnigen Wipfel der Atazie hinaus und drüber hinweg in das Stück Himmel, das über das alte Dach zu ihm hereinblaute. Glück und Stille und eine himmlische Klarheit leuchteten ihm von Stirn und Wangen, je länger er schrieb.

Sie sagen, ich sei krank. Es mag wohl sein; Doch kränkt mich's nicht, doch ist mir's keine Pein. Ich sehr bas Leben mir vorlibersließen Im Somenschein, Und sit am User, wo die Blumen sprießen. D süßes Flutgeräusch, o weicher Wind! Luft, Wasser, Licht — wie schmeichelt ihr so lind! Und winkt nicht aus dem Kahn zu mir herüber Das blonde Kind!
Ach wohl, sie winkt — und wallt an mir vorliber!

Doch ob ihr schwindet,
Ihr blauen Sterne,
Und ich erblindet
Blid' in die Kerne,
Br Glanz der Freuden
In meinen Leiden
Berschwindet nie.
Seliges Licht
Der Lieb' und Gitte,
Du hell Gemilthe
Bie strahst Du mir!
Und meines Daseins kurze Blüte —
Du ahnst es nicht — erschließt sich dir!

Bieder ruhte er eine Weile und krizelte mit der Feder allerlei Blumen und Ranken zwischen die Strophen, die er so hinschrieb, ohne auch nur ein Wort auszustreichen oder an einem Reim zu feilen. Denn es war keine Kunstübung, die er betrieb, um sich dabei als Dichter zu fühlen (er behauptete vielmehr, der eigentliche Poet von ihnen Beiden sei Edwin, der nur zu stolzbescheiden sei, um sein Licht leuchten zu lassen; es war nur eine andere Art des Selbstzesprächs, und indem er diese Improvisationen ausschieb, statt sie nur vor sich hin zu stammeln, verstärkte und verlängerte er einzig für sich selbst den einsamen Genuß. Denn zu dem Schubsach, in welchem er die Blätter verwahrte, trug er den Schubsach, in welchem er die Blätter verwahrte, trug er den Schubsach, in welchem er die Blätter verwahrte, trug er den Schubsach, in welchem er die bestim, vor dem er sonst kein Geheimniß hatte, durfte an diesen vergrabenen Schaß nicht rühren.

Jetzt nahm er ein anderes Blatt und schrieb bas Folgende:

Wer bas genoffen, Bem bas beschieben, Kann ber hienieben Unselig sein?

Sich selbst zu fühlen In allen Britbern, Nur im Erwiedern Sein Herz zu kihlen:

Gewiß des Guten, Bom Schönen erbaut. In Lebensgluten Dem Tod vertraut;

An das Geheime Ahnend zu rühren, Der Wahrheit Keime Im Geift zu spüren,

Die fich erschließen Dem Licht entgegen, Still zu genießen Ihr heilig Regen,

Bom Hauch ber Musen Das Herz geschwellt, Mit reinem Busen Ein Kind ber Welt -

Wer bas genossen, Wem bas beschieben, Muß Der hienieben Nicht selig fein?

Doch kommen Stunden, wo der Muth verstummt, Rings wie ein Mildenschwarm die Sorge summt; Ich athme schwer, es ist, als stände still Der Lebensstrom, der bald versiegen will Ich frage mich, was ich benn kann und soll, Ob Athmen schon allein so wonnevoll, Um auszuwiegen bieser Schmerzen Wucht Mein ringend Abmühn ohne Ziel und Frucht.

Des Lebens beste Freuben ftreng verwehrt, Eintönig Tagwert, teines Kranzes werth; — Und war's Berbrechen, wenn ein mubes Kind Die Uhr zertrummert, die zu langsam rinnt?

O Tob! — Da horch! ein Schrittigen brauß erstlingt, Ein Auge glänzt, ein Stimmchen Lacht und singt — Mein Muth, der schon erlag. sliegt himmelhoch — Ob ich dies Leben liebe, srag' ich's noch?

Eine Weile saß er, still vor sich hin lächelnd. Dann wurde sein Blid ernster; er seufzte, wie um die beklommene Brust zu lüften und einen Gedanken abzuwälzen, der sie beschwerte. Auf das Blatt, das auf seinen Knieen lag, zeichnete sein Stift ein Prosil, das unverkennbar Edwin bedeuten sollte. Eben schien der Gedanke, der ihn beschäftigte, wieder in Worten ausströmen zu wollen; da hörte er Jemand die Treppe heraustommen, mit einem wohlbekannten schwerfälligen Schritt. Sin leichter Schatten des Unmuths flog über seine Stirn, er warf hastig die Mappe in das Schubsach zurück und verschloß sie sorgfältig. Dann nahm er seine Drechselarbeit wieder vor. Der Besucher aber, der jetzt mit einem melancholischen: Guten Abend, Balder! — bei ihm eintrat, sah in ein freundliches Gesicht, dem es nicht anzumerken war, wie unwillkommen ihm die einsame Musenstille verstört worden war.

## Behntes Rapitel.

Es war eine wunderliche Figur von mittlerer Größe, in groben, aber sauber gehaltenen Aleidern, wie ein Arbeiter, der eben Feierabend gemacht hat. Auf der unansehnlichen Gestalt fat ein berber, von bidem, glanzend fcwarzem haar und Baxt unnoucherter Ropf, ber zu biefem Rumpf fo wenig zu paffen ichien, wie die großen Sande und Tage. Doch war bas unlchone blaffe Geficht anziehend durch einen Bug von harmlofer. faft findlicher Trenbergigfeit, und wenn der Trubfinnige, was felten geschah, die diden rothen Lippen zu einem Lächeln öffnete. glanzten icone weiße gabne aus dem toblichwarzen Bartaeftrung bervor, und die Angen unter den dichten Brauen konnten babei io fauft und feurig bliden, daß er auch wohl einem Dabden

zefallen mochte.

Mit solchen Augen pflegte er, wenn ihm nicht irgend eine Bolle fein redliches Gemuth verdunkelte, jedesmal, fo oft er mit ihm gusammentam, fich an Balber's Anblid gu weiben, für ben er eine mahrhaft ichwarmerische, fast sentimentale Bartlichteit hegte. Er außerte dieselbe niemals in Worten, mit benen er überhaupt sparfam umging; aber auch für ben oberflächlichen Beobachter war es rührend mit anzusehen, welche Macht bas innige und sonnige Befen bes Jünglings über ben viel alteren. haarbuschigen, unwirschen Gesellen ausübte. Es war eine formliche "ftille Liebe", die von Jahr zu Jahr an Festigkeit und begeisterter Barme zugenommen hatte, und ber teine Brobe au chwer geworden mare. Alles, mas ihm felbft an Anmuth und harmonischem Reig ber Ratur wie bes Lebens verfagt mar, liebte er an dem schönen und abligen jungen Freunde und mar barüber bem anderen Bruber, ber altere Rechte auf feine Freundschaft besaß, fast ein wenig abtrunnig geworben.

Als nämlich Edwin zum erften Dal seine Mappe in bie Coule trug, gefellte fich ein fcmächtiger, fcuchterner Junge au ibm, ber deffelben Weges und in Diefelbe Rlaffe ging. ber flebente Cobn eines in ber Nachbarschaft wohnenden fleinen Wundarzies und Geburtshelfers, Franzelius mit Namen, ber feine junge Brut nur tummerlich burchbrachte, aber feinen Chrgelg barein fette, fle fammtlich ftubiren gu laffen. Dit Freiftellen, Rofttischen und Stipendien wurde es benn auch schlecht und recht babin gebracht, und Edwin's Eltern hatten bas Ihrige bagu gethan, Reinhold, ben Jungften, als ben täglichen Gefabrten ihres Gobnes mit berauszufüttern. Indeffen mar es

selbst Edwin's gebuldigem Bemühen nicht gelungen, ben scheuen Rameraden völlig aufzuthauen. Das armselige Wesen in seinem elterlichen Saufe ichien ihm nur um fo mehr bas Berg zu beklemmen, wenn er vom Tisch wohlhabender guter Leute dabin zurückfehrte, wo man den Pfennig zu Rathe halten mußte. Ueber Die Unterschiede in der Bertheilung der irdischen Guter fing er früh an zu grübeln, ohne Bitterfeit, da er wenig bedurfte und teine unstillbaren Begierden in fich trug. forgenvollen Mienen ber Eltern brachten ihm bas Rathiel immer wieder nabe, wie diese ungeheuren Migverhältniffe entstanden und wie fie etwa auszugleichen sein möchten, und so gutmuthig und felbstlos er mar, konnte er boch schon als Knabe sich in Die beftiafte Leidenschaft bineinschwärmen, fo oft diese feine fire Ibee berührt wurde. Als er in der romischen Geschichte an Die agrarischen Besetze und die Gracchenzeit tam, verfaßte er einen Auffat, in welchem er mit tnabenhaftem Ungestum bie revolutionärsten Anfichten verfocht und fich für die gange Schulzeit den Spignamen "Franzelius Gracchus" erwarb.

Dann batten die Schicfale ber Bruber die Schulfreundschaft aufgeloft, und erft viele Jahre später mar Edwin in Berlin feinem halbvergeffenen Jugendgefährten wieder begegnet. Er hatte fich äußerlich fehr verändert. Aus dem hageren, scheuen Jungen mar ein berber, schwarzbartiger und tropigblidenber Jüngling geworben, eine Gestalt, ber alle mohlerzogenen und wohlgefleibeten Freunde bes Bestehenden auf der Strafe lieber auswichen, wozu im Binter ein großer rother Shawl, ben er um ben offenen Sals ichlang, nicht wenig beitrug. Gemüth und Wesen war er noch gang der Alte, linkisch, worttarg und fanft unter Benigen, fobalb er aber auf feine Ideen tam, von einer heftigen Beredfamteit, Die Alles mit fortrig. Much hatte Edwin bie und ba in Studentenfreisen Gelegenheit, au erleben, wie unerschrocken er einer groken Versammlung gegenüber das Wort führte, berfelbe Mensch, der unter vier Augen feine Gate gewöhnlich nicht zu Ende brachte und in ber Gingelbebatte leicht zu verwirren und zum Schweigen zu bringen mar. Eine recht eigentliche Agitator=Natur ftedte in ihm, ein leibenschaftlich bogmatischer Ginn, ber bie wenigen Cardinalfate feiner

Ueberzeugung mit vollem Bruston vorzubringen liebte, aber bazu das Echo einer andächtig lauschenden großen Menge bedurfte. Dann trug und hob ihn das tiefere Fahrwasser, in dem er sich wohl fühlte, während er außerhalb des Stromes sofort unsicher wurde und aus Bescheidenheit, vor Allem Edwin's Geist und Wissen gegenüber, leicht darauf verzichtete, mit seinem

ichweren rhetorischen Geschütz breinzufeuern.

Uebrigens feffelte ibn nicht blog Edwin's Ueberlegenbeit. Er hatte fich auch aus einem andern Grunde wieder febr innig an ihn angeschlossen. Dag er Edwin, ben er als verzogenen Sohn behaglich lebenber Eltern immer burch eine fociale Rluft von fich getrennt fab, nun ebenfalls auf fich felbst geftellt wieberfand, von feiner Arbeit lebend und fast fo proletariermäßig eingerichtet, wie er felbst, war ihm eine beimliche Boblthat, fo febr er ihm alles Gute gonnte. Denn es machte bas Fremde zwischen ihnen verschwinden und stellte ihn mit bem Schulfreunde auf benfelben Boben. Vollends aber murbe er innerlich gelöft, als nun Balber bazutam, ben er ichon als tleines Rnabchen girtlich geliebt und gehatschelt hatte, und ber mit feinem Drechslerhandwert fich ebenfalls als einen "Arbeiter" gang in feinem Sinne barftellte. Er felbst hatte nach bem Bunfc des Baters Jura studirt und fein erstes Examen nicht schlecht bestanden. Sobald aber der alte Franzelius die Augen ichlok, mar unfer Reinhold in altem Gracchentrot ber bureaufratischen Carriere abtrunnig geworden, hatte fich bei einem Buchbruder in die Lehre gegeben und feine Lehrzeit regelmäßig durchgemacht. Run erft mar bas Band von feinem Bergen gefprungen. Er fühlte fich feinen Schmerzensbrübern, ben "Arbeitern", in jeder Beise ebenbürtig und beschloß, alle seine Kraft ber Berbefferung ihres Loofes zu widmen.

Bu dem Zweck, da er nebenher auf der Universität allerlei national-ölonomische und volkswirthschaftliche Studien getrieben hatte, freilich auf seine etwas schrullenhafte Weise, machte er sich daran, in Neinen Brochuren oder auf fliegenden Blättern die Themata zu behandeln, die er für die Lebensfragen des Proletariats hielt. Diese Aufsätze, in seinem ungestümen, hie und da sehr dilettantischen Gracchenstil geschrieben, setzte und brudte er in zusammengesparten Freistunden selbst und vertheilte sie unentgeltlich unter die Arbeiterbevölkerung, bei der er nach und nach zu großem Ansehen gekommen war. Auch den Brüdern brachte er diese kleinen Brandraketen, wie er sie nannte, mit denen er die Felder der Philister, der Bourgeois, unsicher machte, und freute sich, daß Balder in seiner milden Art auf jedes einzelne einging, wenn auch oft bestreitend, während Edwin mit einem gutmützigen Scherz diese Thätigkeit hinnahm und sich nur selten einmal in eine wirkliche Debatte darüber einließ.

Er hatte ben braven Gefellen von Bergen lieb. ibn noch immer an dem Freitische in dem Hause seiner schönen Mutter, in der geschenkten Sade, mit verlegenen Sanden fich aus der Schuffel die bescheibenften Bortionen berauslangend. Aber seiner scharf auf das Wefen und ben Busammenhang geistiger Fragen gerichteten Natur war ein so dogmatisch verschanzter Geist, wie ber bes Agitators, unzugänglich, und er vermied gern einen unfruchtbaren Streit. Dabei fehlte ihm boch etwas, wenn er nicht zu ben üblichen Zeiten bas ehrliche, immer etwas tummervoll gespannte Gesicht fab, bas ihn jedesmal reigte, ein Reuerwerf von fleinen Redereien und alten Schulspäßen abzubrennen, bis die dicken Lippen in dem schwarzen Gestrüpp sich öffneten, die weißen Rahne hervorlachten und die Kalten zwischen ben buschigen Augenbrauen fich glätteten. finftere Träumer konnte dann so kindlich vergnügt an dem brüderlichen Tische sitzen und ihr frugales Abendessen theilen. als ob gar teine focialen Fragen ihm mehr auf ber Seele brennten.

Heut aber lag ein besonders dichter Schatten über ihm, und gegen seine Gewohnheit wollte es selbst Balber nicht gelingen, ihn aufzuheitern. Er hatte offenbar ein Anliegen, mit dem er aber nach seiner schwerfälligen Art nicht gleich zu Worte tam. Im Zimmer herumstolpernd und sich mit einem buntgeblümten Taschentuch die breite Stirn wischend, war er endlich vor dem Tische, auf dem noch immer der Teller mit dem Pflaumentuchen stand, in tiese Betrachtung versunken. Balber hatte ihn eingeladen, davon zu essen und nur das Stück für Edwin zu schonen, und dabei erzählt, welch ein hoher Feiertag, Reginchens Geburtstag, durch diese üppige Schwelgerei verherr-

licht worden sei. Darauf war der wunderliche Mensch vollends flumm geworden, hatte sich mit einem tiesen Seufzer an den Tisch gesetzt, den Kopf in die Hände gestützt und sich so beharrlich in den Andlick der schönen glänzenden Auchenschmitte vertieft, als wäre ihm darin die Lösung des socialen Problems aufgegangen, ähnlich wie Jakob Böhmen das Weltgeheimnis aus einer Zinnschüffel entgegenleuchtete. Balder hatte es aufgegeben, weiter mit ihm zu plaudern; er war solcher Anwandlungen schon gewohnt und ganz damit zufrieden, an der Drehbank arbeitend seinen eigenen Träumen nachzuhängen.

So fand sie Edwin, als er eine Stunde später nach Hause tam. Im ersten Augenblick war es ihm widerwärtig, Balder nicht allein anzutreffen; es hatte ihn sehr danach verlangt, unter vier Augen mit ihm seiner gepreßten Seele Luft zu machen. Er begrüßte den alten Freund einstlibig, trat dann zu Balder, strich ihm mit der Hand über den Kopf und sagte: Bin ich lange ausgeblieben? Ich will noch rasch die Differtation zu

Ende durchsehen; Du entschuldigft, Franzel!

Damit trat er vor fein Bult, nahm ein gedrucktes Seft vor, und die drei Menschen in dieser stillen Stube schwiegen so beharrlich weiter, wie vorher die zwei geschwiegen hatten.

Wer weiß, ob sie so bald die Sprache wiedergefunden hätten, wenn nicht Mohr wieder erschieuen wäre, der inzwischen ein Quartier gefunden hatte und seine Reisetasche abzuholen kam. Er trat mit dem heitersten Gesicht herein, verzog aber die Unterlippe, als er Franzelius erkannte. Sie waren sich schon früher nach einigen unliedsamen Händeln sorgfältig ausgewichen, da sich ihre Naturen nothwendig abstoßen mußten: Wohr, der mit chnischer Naivetät eingestand, daß er immer nur an sich dachte, und Reinhold, der Menschenfreund, der nie an sich dachte und das dischen Behagen, das er sich allensalls hätte verschaffen können, unbedenklich seinen idealen Träumen opferte.

Sieh ba, sagte Mohr, indem er dem jungen Buchbruder nachlässig zunickte, auch Bet noch ba? Nun, wie steht's mit bem Heil ber Menschheit? Ich bächte, seit Gründung ber künstlichen Brüt-Anstalten wären wir dem Ibeal vom Huhn im

Sonntagstopf bedeutend näher gerückt.

Ich — ich habe keine Antwort auf eine so frivole Frage!

murrte der Angeredete in ben Bart.

Immer noch die alten Kampshähne? lachte Edwin, indem er das Heft zuschlug. Thut mir den Gefallen, Kinder, und zischt nicht gleich wieder los, wie Fett und Feuer. Ich lasse mir diese unfruchtbaren Wortkämpse gefallen im Winter, wo das wenigstens dabei herauskommt, daß man warm davon wird. Aber bei so schönem Wetter wie heut!

Hort, hört ben Weisen! rief Mohr. Nun benn, um das Wunder zu ehren, daß ein Philosoph einmal einen gescheiten praktischen Gedanken hat, schwöre ich für heute Abend Wassenstellichen Gedanken hat, schwöre ich für heute Abend Wassenstellichen Genten hat, schwöre ich für heute Abend Wassenstellichen Gerken kabe ich gestuckten deinem öffentlichen Garten rauchen, denn ich din vom Wohnungssuchen wie gerädert. Uebrigens habe ich gefunden, was ich gesucht habe, ein stilles, säuberliches Kneipchen, nur zehn Häuser von eurer "Tonne" entfernt, bei einem einzelnen alten Fräuslein, die mir gleich in der ersten halben Stunde die Geschichte ihrer drei zurückgegangenen Verlodungen erzählt hat. So ist denn der Tag mein, und ich kann ihn, ohne eine Pflicht gegen die Menschheit zu versäumen, euch und meinem Durste widmen. Wohin also geht's? Seit drei Jahren weiß ich nicht mehr, "wo man einen Guten schentt".

Er kennt noch nicht die Hausordnung, sagte Edwin mit einem Blick zu Balber hin. Du mußt wissen, heinz, daß Abends niemals ausgegangen, dagegen Mittags besto regelmäßiger zu Hause geblieben wird. Balbern ist unsere Hüger zu steil, und da wir, wenn wir alle drei Fenster aufmachen, über Mangel an Luft nicht zu klagen haben —

Gerechte Götter! unterbrach ihn Mohr mit einem Tone des Schreckens, den er, durch einen Blick Edwin's verständigt, gleich wieder ins Drollige zu ziehen suchte — so haben Die sich hier eingeaustert? Nun, die sitzende Lebensweise hat ihre Reize, und ganz so trocken, wie ehemals, scheint die Luft in der Tonne auch nicht mehr zu sein. Wenigstens wächst hier ber schönste Pflaumenkuchen, und da hinten sehe ich ein Dutzend Rothkopse, bei denen man's eine Weile aushalten kann.

Ein Flaschenkorb? fragte Edwin. Sollte trop meines aus-

brudlichen Berbittens -

Marquard hat ihn geschickt, er hat sich's nun doch nicht nehmen lassen, sagte Balber. Und, fügte er erröthend hinzu, da ich gegen Mittag eine kleine Schwäche fühlte, habe ich eine Flasche angebrochen.

Eine Schwäche, Kind? rief Edwin und trat, alles Andere vergessend, rasch zu ihm hin. Wieder deine alten Beklemmungen ober eine neue Teufelei? Und davon höre ich jest erft bas

erfte Wort?

Es war nicht ber Rede werth, Edwin. Aber Marquard hat wirklich recht gehabt, mir ist gleich besser geworden. Der Wein scheint sehr rein und gesund; du solltest doch auch —

Um so besser, wenn er bir betommt. Und du haft Recht, ich sehe nicht ein, warum wir uns ben Wein unseres alten Socius nicht schmeden lassen sollten. Wenn wir ihn hatten und er ihn brauchte, wurde es sich nicht ebenso von selbst versteben?

Franzelius sah ihn mit einem leuchtenden Blid an. Eine seiner Lieblingsideen war die freiwillige Gütergemeinschaft, die er selbst dis zur eigenen Entblößung vom Nothwendigsten ausübte. Indessen hatte Wohr aus der angebrochenen Flasche Balder's Glas wieder vollgeschenkt. Er leerte es auf Einen Zug, schenkte von Neuem ein und bot es Franzelius.

Recht trinkbar! fagte er. Dein Wohl, Franzelius Gracchus! erfäufen wir für heute alle Zank- und Mordgelufte und fangen

wir die Beglüdung der Menschheit bei uns felber an.

Ich danke, versetzte der Buchdruder. Ich trinke nie Wein,

so lange noch -

Was? keinen Wein? So bist du auch kein richtiger Bolksfreund. Die sind immer durstig. Aber gleichviel! Ich will Marquard seine Equipage und das hochmüthige Kopfnicken verzeihen um seines Kellers willen. Wag er selbst als Mensch und Arzt nur mittelmäßig sein, sein Wein ist excellent, ein hervorragender St. Julien.

Wo nur unser zweites Glas hingekommen ift? sagte Edwin, im Zimmer herumsuchend. Wir bestehen nämlich noch ein zweites, Beinrich. und bei einem Bacchanal von drei Zechern —

Die Röthe auf Balber's Wangen wurde noch bunkler. Er bücke sich, als ob er bas fehlende Glas am Boben suche.

Was liegt am Gefäß? rief Mohr, ber inzwischen fich über ben Ruchen hergemacht hatte und vergnüglich auf beiben Baden Der Beift ift die Sauptsache, ob man ihn vom Fag, aus der Flasche oder aus einem Scherben schlürft. Meine Freunde, lagt euch fagen, dag bies feit brei Jahren die erfte gute Stunde ift, Die mir die heimtüdische Bettel, Die Barge, gonnt. 3ch freue mich, endlich einmal wieder unter Menfchen au fein, benen es schlechter geht, als fie es verdienen. Bon euch beiben und mir weiß ich es gewiß. Bas unfern Boltsbeglüder betrifft, fo macht er wenigstens ein Geficht, an bem ber Stachel bes icharfften Reibes ftumpf wirb. Sol' mich Diefer und Jener, Frangel, bu fiehst aus, als ob bas Beichäft schlecht ginge. Ift Schulze-Delipsch beut an bir vorübergegangen. ohne ben but ju ziehen? Sind beim letten Regen wieber ein Dupend blutsaugender Millionäre aus ber Erbe gewachsen? Dber haben fie bich in einer Arbeiterversammlung aufgeforbert. ftatt aller schönen Reben einmal wie ber Belifan bir mit bem Schnabel die Bruft zu riten und eine Quelle echten St. Julien daraus hervorsprudeln zu laffen, und du haft das Runftstud nicht zu Stande gebracht?

Ich sehe, daß ich hier nur ftore, versette der Buchdrucker mit einem Blid unbeschreiblicher Geringschätzung auf Mohr.

Ich will nicht länger zur Last fallen.

Er war schon mit einem Kopfniden gegen Balber hastig nach der Thur gegangen, als ihn Sowin bei der Hand ergriff und festhielt.

Halt! sagte er. So laffen wir dich nicht fort. Mohr ift nun einmal unverbefferlich. Aber dir ist was passirt, Franzel, ich sehe es dir am Gesicht an, und bei unserer alten Freundschaft —

Der Grollende prefte die Lippen noch fester zusammen und sagte erst nach einer ganzen Weile: Wozu davon reden? Das Berberben geht einmal seinen Gang.

Das Berderben?

Nun ja, etwas früher, etwas später, was liegt baran? Und baß es gerade bieser Anlaß sein muß, kann uns nur lieb sein. Es zeigt am klarsten, wohin es in unserm krankhaften Staatsorganismus gekommen ist — und wohin es kommen wird, wenn — vorausgesett, daß —

Er ftodte wieder. Die Freunde faben fich fragend an.

Wenn ich etwa hier zu viel bin, sagte Mohr phlegmatisch, indem er aufftand und die Flasche ergriff — so habe ich nichts bagegen, diesen schnöben Rest unten in eurem Hofgarten ausautrinken.

Ich habe keine Heimlichkeiten, murrte ber Finstere. Bas geschehen ift, ist öffentlich geschehen; die Folgen, die noch das Licht scheuen, werden bald genug an die große Glode kommen. Ein Schrei der Entrustung wird durch Deutschland gehen, wenn man erfährt, wie noch heute, im Lichte des neunzehnten Jahr-bunderts —

Aber Mensch, unterbrach ihn Edwin, im neunzehnten Jahrhundert ist auch die Folter abgeschafft, und du legst uns schon seit einer Biertelstunde Daumschrauben der Neugier an. Heraus damit: was ist vorgefallen, und welche Folgen scheuen

noch das Licht?

Wenn ihr's benn miffen wollt: ich mar gestern im Arbeiterbildungsverein. — (Mohr huftete, blingte Edwin an und ichlürfte bann gemächlich seinen Wein.) — Es follte ein Bortrag gehalten werden über das Wefen und den Werth der Bilbung überhaupt, aber ber Sprecher mar frank geworden und hatte abgeschrieben. Wie wir eben überlegen, mas nun anfangen, fteht ein Neueingeführter auf, ein Gaft, Niemand tennt ibn. ein unheimliches, halb bemuthiges, halb bobnifches Jefuitengeficht. Db ihm die Gefellschaft erlauben wolle, eine turze Ansprache ju halten. Es konnte ihm nicht abgeschlagen werben. Und gleich fängt er an, die bekannten Regifter zu gieben, mit einer Dreiftigfeit, Die über Alles ging, weffen man fich nach feinem pfäffischen Anstrich von ihm verseben batte. Bilbung? Gin gefährliches Ding, wenigstens wie es bie Rinder ber Welt gu verstehen pflegen. Der Teufel, der umgehe, wie ein Lowe, und suche, wen er verschlinge, sei ein sehr gebildeter Mann, mit

allen Sunden moderner Auftlärung gehetzt. Sein Bahlipruch fei: Bildung macht frei, und Biffen beherrscht die Belt. wohl, die Welt! Go sprach auch der Versucher zu dem herrn: So du mich anbeteft, will ich dir alle Reiche ber Erbe unterthan machen! — Aber "mein Reich ift nicht von biefer Belt" - und so weiter, die bekannte Litanei. Die mahre Bildung wolle nichts miffen von ben fogenannten Schäten ber Wiffenschaft, die doch nur Motten und Roft freffen. Wer fich für den himmel bilde, der forge für das Gine, mas noth thue, ber - nun, ihr erlagt mir wohl die Bredigt. Wie fle au Ende war, fagen die ehrlichen Buriche verblüfft und angedonnert. Die alte Gewohnheit von der Kinderlehre her ftect ihnen noch im Blut: in der Kirche feine Debatte! - und felbst ber Borftand ichien zu glauben, man muffe es mit einem Gaft nicht jo genau nehmen. Ich bitte euch! Der Mensch hatte ben Beift unserer Besellschaft aufs Emporenbste angegriffen, und wir sollten bazu schweigen? Also lege ich los. Ich hatte gerade meinen Tag, und es ist ja auch ein Thema, über das ich viel nachaedacht habe. Es that mir recht wohl, einmal vor ber gangen Genoffenschaft fo recht gründlich über ben Text zu reben: "Berachte nur Bernunft und Wiffenschaft!" unter uns brauche ich fein Wort barüber zu verlieren. Aber nie ift es mir fo flar geworden, wie in jener Stunde, welch ein Berbrechen fie an der Menschheit begeben, wenn fie ihr die Erbe verleiden, um fie für das zuzurichten, mas fie den Simmel Ihr wift, bag ich ber Lette bin, mich mit bem craffen Nüplichkeitsgerebe, mit bem nüchternen Manchesterthum zu befreunden. Diefe Leute machen bas Mittel jum 3med, und wenn fie es burchsetten und die Welt nach ihrem Schema ein= richteten — wer möchte darin wohnen, ber es nicht für das bochfte Lebensziel balt, fatt zu werden und bas Ginmaleins auswendig zu miffen? Aber gerade weil es hohere Dinge giebt überschwängliche irdische Freuden und geiftige Genuffe und Runst und Dichtung und alles Herrliche — nun, ihr wift, was ich meine, und konnt euch benten, wie mir ber Grimm auf bie Feinde alles Erdengluds die Bunge lof'te. Der Bilbungsstürmer und Himmelspächter war dabei roth und blag geworden.

Als ich endlich fertig war und Alles losbrach mit Zustimmung und Händeschütteln, wollte er was erwiedern. Der Präsident aber ließ ihn nicht wieder ans Wort, und so machte er sich bald still und unbemerkt davon.

Ich bachte: Der hat genug! und nur ich hatte noch nicht Ich nahm mir im Nachhausegehen vor, sofort eine Brochure zu schreiben, in der ich an der Sand der Geschichte nachweisen wollte, welch unabsehliches Unbeil ber Unfterblichfeitsglaube in der Welt gestiftet. Und richtig, noch gestern Nacht fest' ich mich bin und schrieb ein paar Bogen, nur erft so im Concept; benn um die Sache ordentlich ju faffen, mar ich zu aufgeregt, und man darf die Retorte nicht schütteln, wenn fich was frystallistren foll. Aber es scheint, ich soll Muße dazu betommen : benn wie ich beut Mittag nach Saufe tomme, fagt mir mein Wirth, ber Tifchlermeifter, Boligei mare bagemefen, batte fich umftandlich nach mir erfundigt und Alles aufgeschrieben. Der Mann machte dabei ein Geficht, wie wenn er fagen wollte: fechs Wochen Untersuchungsarreft und bann über bie Grenze. Er hat gang Recht. Ich tenne meine Leute; fie haben mir lange aufgepaßt, ich war ihnen unbequem, aber anhaben konnten fie mir nichts. Jest werden fich die Pfaffen an ben Laben legen, und dann gute Nacht! Und da ich feine Luft habe, zu tuschen und meinen Plat leer zu laffen, will ich vorläufig lieber nicht mein gewohntes Bett auffuchen, sondern wieder einmal probiren, wie es fich unter freiem himmel schläft.

Dein Gracchus-Bewußtfein als sanftes Ruhekissen unterm Kopf! rief Mohr, das volle Glas ihm zubringend. Du sollst leben, edler Sterblicher, so lange dis man an den Gedärmen des letzten Pfaffen den letzten Millionär aushängt, was ungefähr mit der Lebensdauer des ewigen Juden übereinstimmen wird.

Dein Hohn verwundet mich nicht, versetzte der Buchdrucker mit Heftigkeit. Es giebt Leute, denen alle Menschheitsfragen nur eine Posse sind, und die nichts ernst nehmen, als ihr eigenes liebes Ich.

Und warum das nicht, du Prediger in der Wifte? Charity begins at home. Ehe mein liebes Ich mit sich selbst fertig ist, wo soll ich Zeit und Courage hernehmen, für meine NebenIch's, Nicht-Ich's ober gar für das sehr fragliche Menschheits-Ich zu sorgen? Diese Dinge sind schwerer, mein Ebler, als daß sie sich mit der ersten besten gutausgeschriebenen Feder heben ließen, und darum wünsche ich dir ein recht langes Leben, um

wenigstens das Thema mit Muße ftudiren zu konnen.

Franzelius warf ihm einen mitleidigen Blid zu. So hat sich zu allen Zeiten Selbstsucht hinter einer heuchlerischen Bescheidenheit verschanzt, brummte er. Wenn Niemand das Bessere wollte und thäte, ehe er das Beste kennt, wären wir noch im Stande der Pfahlbauten. Und soll denn eine Idee, für die dis jetzt nur unsere heiligsten Instincte sprechen, ich meine, die noch nicht mathematisch bewiesen werden kann — und damit wäre die Welt am Ende — denn die geringste Idee, sodald sie den ganzen Wenschen betrifft — Edwin wird wissen, wie ich es meine.

Gott versteht bich und bas ist bir genug; siehe Sancho

Banfa am angeführten Orte, spottete Mohr.

Was bentst du nun zu thun, Franzel? unterbrach ihn Ebwin, der während all dieser Reden auf dem Fensterbrett geseffen und Balber's Kape gestreichelt hatte.

Das ift Nebensache. Sage mir lieber, ob du billigst, was

ich gethan habe?

Wird es badurch ungeschehen?

Als ob ich es zurucknehmen möchte! Aber du weißt, ich halte was darauf, daß wir drei wenigstens — wenn auch Ansbere anders benten —

Er stodte und sah fast ängstlich nach Edwin hinüber.

Wie ich bente, versetzte Edwin, ist dir kein Geheimniß. Ich bin aber von manchen Wahrheiten für mein Theil innigst überzeugt, und würde mich doch sehr besinnen, ehe ich sie ganz unbekannten Dutendmenschen demonstrirte. Indessen, wozu reden wir davon? Du wirst doch thun, was du nicht lassen kannst, und da du von der Gleichheit der Menschen, auch was ihr Denkvermögen betrifft, sehr überschwängliche Vorstellungen haft

Wer nicht für Alle arbeitet, arbeitet für Reinen, ober nur

für sich selbst.

Bergeihe, Befter. Diefer Schlug ift falich. Du felbft mirft

nicht längnen, daß die Theilung der Arbeit eine nützliche Einzichtung sei. Nun denn, der Eine fängt von unten an, der Andere von oben. Wenn ich zehn der Besten überzeuge, ihnen die schwersten Probleme nur ein weniges aushelle, kommt diese meine Arbeit nicht mit der Zeit auch den Andern zu gut? Die Gaben sind verschieden, wie auch der Ehrgeiz der Menschen.

Franzelius wollte etwas erwiedern; er bezwang fich aber

mit fichtbarer Unftrengung und fagte nur:

Und du, Balber? Bift auch du der Meinung, daß mich nur ein wahnfinniger Ehrgeiz treibt, bas bischen Licht in mir

vor der Menge leuchten zu laffen?

Du hast Edwin misverstanden, sagte der Jüngling, indem er auf ihn zuhinkte und sanft seine Hand wieder von der Thürklinke losmachte. Daß du über die Sache dich selbst vergissest, wissen wir alle. Aber er meint, es wäre für die Sache besser, wenn du etwas geduldiger würdest. Es reisen ja nicht alle Früchte zu derselben Zeit. Komm, laß uns nicht so auseinander gehen.

Aber du, du — hättest du schweigen können bei solch einer

Berausforderung?

Still! rief plötslich Mohr überlaut. Hört ihr nicht? — Dann, wie für fich rebend, setzte er kaum hörbar hinzu: das ift ja um wüthende Bestien und Socialdemokraten zu bändigen.

Ihr Urewigen, wie spielt das Frauenzimmer!

Birklich verhielten sich die vier Menschen oben im Zimmer so still, daß nicht ein Ton der von unten heraufklingenden freien Phantasie verloren ging. Franzelius hatte sich auf den Stuhl neben dem Bette geworfen, auf dem Balder saß, das kranke Bein über das gesunde gelegt. Edwin saß auf dem Fensterbrett, Mohr stützte den Kopf in beide Hände über seinem Glase und stöhnte von Zeit zu Zeit vor Begeisterung.

Als das Spiel aufhörte, erhob er sich. Meine Freunde, sagte er, ich fände es unser würdig, wenn wir dieser Dame eine Hulbigung darbrächten. Ich werde hinuntergehen und sie einladen, ein bescheibenes Glas Wein auf ihr Wohl mit uns zu

trinfen.

Bift du toll, Mohr? lachte Edwin. Sie ist eine anstän-

bige Berson und wird glauben, daß du schon mehr "bescheibene Gläser Wein" im Kopfe hättest, als für beine fünf Sinne gu-

träglich märe.

Mohr sah ihn mit komischer Würde an, wobei er seine schiefe Unterlippe noch schiefer zog. Sine Künstlerin ist sie, sagte er, kein gewöhnliches Philisterweib. Her sind vier Kunstseunde — ich zähle dich großmüthig mit, Franzel, weil du dich wenigstens still verhalten hast, während sie spielte, wenn du auch wahrscheinlich an deine socialen Dissonazen dabei dachtest. Ich wette, es wird ihr eine Ehre und ein Bergnügen sein — gebt mir einen anständigen Hut — oder nein, ich gehe baarhaupt, als Hausgenosse. Es macht sich ungezwungener.

Die Stirne haft du dazu! Run benn, fo bitte fie, fich

auch gleich ein Blas mitzubringen zu biefem Festgelage.

Sie trinkt aus meinem, erwiederte Mohr, schon in ber Thur. Ich kann es barauf ankommen laffen, baß fie meine Gebanken errath.

Sie hörten ihn die Treppe hinuntergeben und unten an

der Klingel ziehen.

Er thut's wahrhaftig! fagte Balber, indem er sich rasch

erhob. Bas fie nur von uns benten wird?

Auch Franzelius stand auf. Ich will fort, sagte er. Ich habe nicht Selbstbeherrschung genug, Mohr's Späße und Wickeleien zu ertragen, noch dazu in Gegenwart einer Dame. Wird man Den jetzt häufig bei Euch antreffen? Dann nehme ich lieber für eine Zeitlang Abschied, bis — bis auch Ihr einen Menschen satt habt, dem es mit Nichts rechter Ernst ist.

Du thust ihm Unrecht, versetzte Edwin. Feuer und Waffer find zwei gleich ernsthafte Elemente, nur daß das eine auf hitige Art vollbringt, was das andere auf kaltem Wege —: zerstören

und beleben, wie jede Rraft.

Hm! Wenn euch nicht babei friert - Lebt wohl!

Und wo wirst bu nun bie Nacht zubringen? fragte Balber.

Im Thiergarten find Banke genug.

Ich würde dich nicht fortlaffen, Franzel, flüsterte Balber an ber Schwelle ihm qu. Du haft ja fonft schon manchmal

eine Nacht hier campirt. Aber — Edwin schläft jett so unruhig. Das Geringste verstört ihm wieder die Nerven.

Ich danke dir, Balder. Sei ohne Sorge um mich. Gute

Nacht!

Sie hörten ihn die Treppe hinabgehen und gleich darauf Mohr langsam heraufkommen. Er trat jetzt mit einem ftart

gerötheten, aber icheinbar gelaffenen Geficht wieber ein.

Unser Menschenfreund ist fort, sagte er. Ich glaube, ich habe ihn vertrieben. Es thut mir leid, er meint, ich könne ihn nicht leiden, und er irrt sich sehr. Ich thue ihm vielmehr die Ehre an, ihn zu beneiden.

Um was?

Weil er beseffen ift, nicht nur von seinem Berfolgungswahnsinn, der einen Menschen eben so glücklich macht, wie wenn er sich für ein verkanntes Genie hält, sondern weil er einen Dämon hat, der ihn umtreibt, der aus ihm redet, der im Kern seines Wesens steckt und ihn warm hält — während ich, eine bloße Hülse ohne Kern und Inhalt — pfui!

Und unsere Kunstlerin? fragte Edwin nach einer Pause. hat fie bennoch weber die Shre noch das Bergnugen genießen

mollen?

Es ist spät, erwiederte Mohr und sah nach seiner Uhr, zu spät, noch eine zweite Flasche anzubrechen, wenn ihr so nüchtern dabei sitzt. Ich will mein jungfräuliches Lager aufsschen.

Er weicht uns aus, lachte Edwin, zu Balder gewendet. Sie hat seine Erwartungen getäuscht. Ja, Heinz, das hätte ich die voraussagen können: eine Schönheit ist diese Muse nicht. Ihre Fingerspisen versprechen mehr, als ihre Züge halten.

Du rebest, wie du's verstehst, Philosoph, versetzte Mohr, indem er nach seinem Hute griff. Mag sie sein, was sie will, und aussehn, wie sie kann: ein ganger Kerl ift sie.

Saft du in drei Minuten Davon hinlängliche Beweise be-

tommen?

Bahrscheinlich. Wenigstens einen neuen Beweis dafür, daß ich nichts Ganzes zu Stande bringe und selbst bei einem

bummen Streich nicht über die erbärmlichste Halbheit hinauskomme. So was ist niederschmetternb. Schlaft wohl! — —

Als er gegangen und die Brüder endlich allein waren, beichtete Sowin seine Tagesschicksale. Balder hätte auch allerlei zu erzählen gehabt. Er brachte aber von der Geburtstagsseier kein Wort über die Lippen. Und doch machte er sich im Stillen schwere Vorwürfe, daß er ein Geheimniß vor seinem Bruder hatte.

Diese Nacht schliefen fle früher ein, Balber freilich nicht eher, als bis ihm bas Zuschließen eines wohlbekannten Fensterchens im Borderhaufe gesagt hatte, bas Geburtstagskind sei glücklich

von feinem Musfluge beimgefehrt.

Ein paar Verse gingen ihm wieder durch den Sinn, die er am Nachmittag geschrieben, und sie leise vor sich hin sagend, wieate er sich mit seiner eigenen Welodie in Schlaf.

## Efftes Ravitel.

Als Marquard am nächsten Bormittag seinen Krankenbesuch in der "Tonne" machte, fand er wieder die alte Haussordnung. Das Reginchen war trot der späten Heimkehr von ihrer Landpartie früh um sechs am Brunnen gewesen, eine Stunde später hatte sie den Brüdern die bläuliche Milch hinaufgetragen und das Zimmer aufgeräumt, ohne dabei zu plaudern; denn vor Edwin, so freundlich er ihr begegnete, hatte sie großen Respect und gerieth dei seinen harmlosesten Schezzen in Berwirrung. Auch die Brüder hatten, nach alter Gewohnheit, ihren Tag schweigend begonnen. So fand sie der Doctor. Balber saß an seiner Drehbant, mit einem elsenbeinernen Schachsviel beschäftigt. Marquard plauderte scheinbar unbefangen längere Zeit mit ihm, fragte nach Diesem und Jenem und fühlte ihm den Puls, ohne etwas zu verordnen, als daß er sleißig von dem Wein trinken möchte.

Auf der Treppe aber, als Edwin ihn begleitete, wandte er sich plötlich um und sagte halblaut: Du, es darf nicht so fortgeben mit dem Jungen. Das Hoden und Saushüten taugt nicht, an der verdammten Drebbant ruinirt er fich vollends die

Ich an beiner Stelle thate einen Machtspruch.

Un meiner Stelle? feufate Comin mit einem Achselguden. Bester Freund, wenn bu an meiner Stelle, b. h. nicht Arzt, fondern Philosoph mareft, mußteft bu, dag es teinen Machtspruch giebt, ber bas innerfte Wesen eines Menschen verwandelt. Sabe ich nicht alle Liften versucht, ihn hinauszuloden? Als ich ibn bei seiner schwächsten, will fagen, feiner ftartften Seite faßte, bei seiner brüberlichen Liebe, ihm porspiegelte, ich felbst verfiele braußen ohne ihn in Melancholie, da hatteft bu feben follen, was er für Anstrengungen machte, einen munteren Rameraden abzugeben, um mich auf Spazierfahrten und - gangen au erheitern. Aber ich tenne ihn zu gut. Ich fah, wie er litt unter bem Strafenlarm und Gewühl, felbst ba wir einmal nach Tegel fuhren, war ihm nur fo lange behaglich, als wir unterwegs Draugen fanden wir einen Saufen reiffpielender allein waren. Badfische, verschiedene ftridende Mütter und Tanten, einzelne Liebespaare, turz, die Berliner Bläftrfische. Da drangte er fo bald als möglich zur Rückfehr. Du mußt wiffen, es thut ihm weh, wenn die Leute ihn angaffen, und das paffirt ihm ofter als irgend Ginem; er fällt überall auf durch feine Schonheit und Lahmheit, und weil er einen Blid hat, wie fein anderer Menich.

Ich wollte, er mare weniger apart; wir behielten ihn länger. Edwin blieb fteben, faßte Marquard am Arm und flufterte:

Du fürchtest --

Nichts - und Alles. Es ift ein fo gartes Gewebe, eine Fliege tann es gerreißen. Aber möglich, daß es doch gaber ift, als wir benten, feste er bingu, da er Edmin's Sand auf feinem

Urm zittern fühlte.

Der Wein, den bu geschickt haft, hat ihm gutgethan, fagte Ich danke dir; es war ein guter, menschenfreundlicher Gebante. Ihn anders zu wünschen, als er nun einmal ift, bagu tann ich mich nicht entschließen. Er wäre nicht mehr dieser einzige Mensch, wenn er Nerven und Muskeln hätte, wie ein Stallsnecht. Und würde er babei glücklicher sein? Denn du glaubst nicht, wie glücklich er ist, welche unermestliche Fähigkeit er hat, mit seiner Seelenfülle alle Armseligkeit um uns her zu verklären, allen gemeinen Staub in Gold zu verwandeln. Wenn ich ihm jetzt keine Sorge machte, es bliebe ihm kaum etwas zu

wünschen übrig.

Was dich betrifft, Philosoph, so hätt' ich auch noch ein Wörtchen mit dir zu reden. Ich habe dir's neulich schon oben auf eurer Stube angedeutet, aber da war Balder zugegen, der ist wie ein Mädel; gewisse Dinge kann man in seiner Gegenswart nicht bei Namen nennen. Höre Mensch, du bist an deiner ganzen Nerven-Mister selber Schuld; 's ist eine Sünde und Schande, wie du dem Schmarotzergewächs, dem Gehirn, erlaubst, dem übrigen Organismus die besten Säste wegzusaugen. Wie kann da von Gleichgewicht der Kräfte die Rede sein? Itom ich sage dir: es ist dein ganzes Weh und Ach aus Einem Punkte zu curiren.

Du kanust Recht haben, Fritz, erwiederte Edwin ruhig, während sie über den Hof gingen. Aber siehst du, das ist nun eine Medicin für mich, wie die vorhin besprochene für Balder. Wir haben nicht die Naturen dazu, sie einzunehmen; und wenn wir uns zwingen würden, würde das Uebel uns auf die edleren

Theile schlagen.

Natur! Natur! braus'te der Doctor auf und sah durch seine goldene Brille den Freund sast ingrimmig an. Ich sehe dir dassur, mein Sohn, deine gute Natur, die du nur mit dem verwünsichten überstunlichen Idealismus so lange geängstigt hast, dis sie nicht mehr zu mucken wagt — auf der Stelle würde sie sich wieder aufrappeln und ganz munter werden, wenn du nur einmal vom hohen Pferde der Speculation herunterstiegest und dich auf deine gesunden fünf Sinne besinnen wolltest. Wetter auch! Ein frischer Kerl, wie du, und lebt wie die Einsseder in der thebaischen Wüste von Heuschreiten und wildem Honig, und wenn ein weibliches Geschöpf an seiner Höhle vorbeigeht, ruft er: Apage, Satanas! Schon auf der Universität hatte ich meine liebe Noth mit dir. Das scheint nun aber so

fortgeben zu wollen, bis vor lauter Beift bie einfältig miß-

handelte Natur überschnappt und aus der Saut fahrt.

Gine recht bubiche pathologische Borlefung, lächelte Chwin. Ich bitte mir die Fortsetzung nächstens aus; man tann immer etwas dabei lernen. Trop alledem, Frit, einen Ruppelpelz verbienst bu bir nicht an mir.

Unfinn! Wer redet davon? Aber wenn ich, neben meiner täglich wachsenden Brazis, Zeit übrig behalte, Kleine Romane zu spielen, bei benen boch auch ber Beift seine Rechnung finbet -

Auch das Herz, mein Junge?

Nun meinetwegen auch das Berg, obwohl diefer Mustel fehr überschätt und mit all euren Gentimentalitäten mur gu einer gefährlichen Sypertrophie gebracht wird. Ich bin jest eben wieder einer fleinen Bere auf ber Spur -

Einer ichonen Belena ober Galatee?

Vornehmer, mein Sohn, und leider sehr unnahbar — bis jest. Aber wie ist mir benn? Du mußt ja schon ihre Betanntichaft gemacht haben.

346 5

Saft bu nicht in ber Loge neben ihr gefeffen, vorgestern erft? Wenigstens fagte mir ber Logenschließer, fie habe immer denfelben Blat.

Edwin erblakte.

Ich erinnere mich bunkel, sagte er. Sag fie nicht gang

vorn, braune Haare, sehr weißer Teint, blaue Augen -

Schwarze ober braune, mein Sohn. Uebrigens konnen wir nur Dieselbe meinen - und ich, edel wie ich bin, ich trete alle meine Ansprüche feierlich an bich ab.

So mußteft bu mir wenigstens beine Equipage leihen, um diese Liebschaft ftandesgemäß zu betreiben, lachte Cowin gezwungen. Denn auf dem Jug eines Brivatdocenten wird man diefer Pringeffin schwerlich ben Sof machen konnen.

Sei ohne Sorge. Ich tenne ben Fremisch freilich noch nicht genau; fie hat all meine Conversationstunft zu Schanden Aber so fürstlich sie ihr Näschen zu rümpfen verfteht — nebenbei gesagt: ein Näschen zum Tollwerden — richtig ift es keinesfalls mit ihr. Junge Damen, die so allein ins Theater gehen, finden hernach ihre Gefellschaft zu Hause. Aber ich werde schon dahinterkommen, in wessen Bauer dieser Parabiesvogel sein Nest hat — gestern kam mir nur leider ein alter Geheimrath in die Quere, der mich über seine Leber consultirte, als ich eben diesem stolzen Näschen nachgehen wollte. Ist es dann so, wie ich vermuthe, so sollst du sehen, mein Sohn, was so ein schnöder Materialist für seine Freunde zu thun fähig ist.

Er fprang lachend in seinen leichten Wagen, nahm bem

Rutscher die Bügel aus der Hand und fuhr rasch davon.

Sowin sah ihm nach. Er konnte ihm nichts übelnehmen; hatte er selbst doch gestern Möglichkeiten erwogen und Eindrücke in sich bekämpft, die das räthselhaste Wesen in keinem besseren Lichte erscheinen ließen. Aber es von einem Andern aussprechen zu hören, als eine Sache, die sich von selbst verstebe, machte

ihm fast einen korperlichen Schmerz.

Er hatte zwei Bände seines Goethe mitgenommen, um sie ihr zu bringen. Jetzt bachte er, es möchte das Klügste sein, ihr Haus, ihre Nähe, jeden ferneren Berkehr mit ihr zu meiden. Aber nur einen Augenblick tauchte ihr Gesicht wieder vor ihm auf und klang ihre Stimme in seinen Ohren, so war es um alle Bedenken geschehen. Wenn sie nun doch besser wäre, als der Schein? Und was sollte sie von dem wunderlichen Mensichen densten, der sich erst so eifrig ihr aufgedrängt, um sich dann nie wieder blicken zu lassen?

Er wollte sie aber wenigstens heute nicht sehen, gab bie Bücher nur an die gestreifte Weste ab, die ihm die Thur gesöffnet, und auf die Frage des Knaben, ob er gemeldet zu werden wünsche, erwiederte er trocen: Es sei nicht nöthig; Ende der

Boche werde er die Fortsetzung bringen.

Wie er die Treppe hinabstieg, lobte er sich um seine Standhaftigkeit und beschloß, auch auf der Straße nicht mehr zu ihren Fenstern zurückzusehen. Das ging denn aber doch über seine Kräfte. Er blieb sogar, als ob er unschlüssig wäre, wohin er sich wenden sollte, drüben auf der Schattenseite einen Augenblick stehen und ließ dann wie zufällig die Augen auch nach dem Fenster mit der Palme und dem anderen mit dem goldenen Bogelhause wandern. Hinter einer herabgelassen Marquise glanbte er etwas sich bewegen zu sehen. Der Gebanke, es könne ein Männerkopf sein, schoß ihm siedendheiß durch das Herz. Er drücke die Augen ein und ging seines Weges.

Er hatte gestern versprochen, heute das Privatisssmum in dem Häuschen an der Lagune zu beginnen. Während er mechanisch seine Schritte nach jener Gegend wandte, schien es ihm doch sast unmöglich, daß er jetzt irgend welche zusammenhängende Gedauten vortragen sollte. Auch lag die Bekanntschaft mit dem kleinen Waler und seiner Tochter so weit hinter ihm, wie durch Monate getrennt, und war ihm so gleichgültig, wie die Menschen, die an ihm vorbeigingen. Er beschloß, nur hinzugehen, um sich sür heute zu entschuldigen, am liebsten die ganze übernommene Verpssichtung wieder abzuschützteln.

Der Empfang aber, ben er in bem fleinen Sanfe fand,

machte feine Borfate zu Schanden.

Der kleine Maler stand in seinem abgetragenen Sammetröckhen, das barettartige Mützchen ked auf das linke Ohr gerückt, in der Thür und rief, da er Edwin von sern zwischen den Holzhausen herankommen sah, in den Flur hinein: Er kommt, er kommt! — Dann ging er ihm rasch entgegen, saste seine Hand mit seinen beiden und sagte: So habe ich denn richtig meine Wette gewonnen und eine wahre Schadensreude über mein kluges Kind, daß es auch einmal weniger gescheit war, als sein alter Bater.

Worauf haben Sie gewettet? fragte Edwin.

Ob Sie kommen würden oder nicht. Lea meinte, Sie hätten es nur versprochen, um es ihr nicht geradezu ins Gesicht zu sagen, daß Sie eine so unwissende Schülerin nicht unterrichten wollten. Sie hätten auch trot aller Freundlichkeit einen so vornehmen Blick um sich her geworfen — zerstreut und so gewissermaßen mübe —

Bester Herr, unterbrach ihn Edwin, Ihr Fräulein Tochter hätte für ihren Scharfblick wohl verdient, die Wette zu gewinnen. Ich bin etwas müde und zerstreut, mein Kopf rächt sich dafür, daß ich ihn mir zu oft zerbrochen habe, und die Sprünge, die er davon behalten, wollen nicht so rasch wieder betlen. Wahrhaftig, wenn Sie und Ihr Fräulein Tochter es

nicht waren, thate ich klüger, unsere Stunden auf eine gesundere Beit zu vertagen. Aber wenn Sie vorlieb nehmen wollen -

Lea! Lea! rief ber kleine Mann und lief in bas häuschen

voraus. Wo steckst du denn?

Das Mädchen trat eben aus dem Atelier, in dem einfachen braunen Kleide von gestern. Ihre schwarzen Augen grüßten Sbwin mit einem stillen, fast verwunderten Blick.

Ich höre, mein Fräulein, sagte er scherzend, Sie haben eine Wette meinethalben verloren. Sie glaubten, ich würde nicht wiederkommen, und da man zu glauben pslegt, was man wünscht

Sie fah ihn mit einem Blid an, ber ihn bat, ihrer Ber-

wirrung zu schonen.

Es ist wahr, sagte sie erröthend, ich bin nachträglich erst barüber erschrocken, daß ich Jemand gestehen soll, wie unwissend und confus ich bin. Ich habe fast nicht geschlafen vor Unruhe.

So muffen wir eilen, Sie wieder zu beruhigen, lächelte er. Ich will jede Wette eingehen, daß Sie schon die nächste

Racht vortrefflich schlafen werden.

Wissen Sie auch, um was wir gewettet haben? rief ber Maler lustig sich die Hände reibend: der Berlierer soll Ihnen etwas malen. Run können Sie froh sein, daß Sie etwas von Lea bekommen, statt einer armseligen Pinselei von mir. Sehen

Sie, so belohnt sich die Tugend.

Sie waren in das Atelier getreten, das heute viel sorgfältiger aufgeräumt schien. Statt des Pultes mit dem Malapparat stand an Lea's Fenster nur ein einsaches Tischhen mit Schreidzeug und einer Mappe. Aber ein frischer Blumenstrauß war auf das Fensterbrett gestellt, hohe Georginen und Astern in brennenden Farben gemischt, als sollten sie das traurige Grau der tahlen Mauer drüben verdecken.

Wir haben es uns überlegt: Sie werden hier doch ungeftörter sein, als drüben im Bohnzimmer, neben der klappernden Wirthschaftsmaschine. So; und nun wird der Zaunkönig von seiner unkindlichen Brut aus dem Nest geworfen! sagte der Alte, indem er dem Mädchen sanst die Wange streichelte. Lieber Toctor, glauben Sie mir: man mag schlimm daran sein mit ungerathenen Aindern; aber die wahren Tyrannen sind die guten und wohlerzogenen. Das ist eine ärgere Sclaverei, als das härteste Pantosselregiment einer Frau. Nun denn, adien, Aind, und sei sleisig; ich will indes hinten am Pferdestall die Studie malen, die ich mir schon lange vorgenommen. Es ist gerade die rechte Belenchtung.

Er füßte fie auf die Stirn und ließ den Lehrer mit feiner

Schülerin allein.

Als er nach einer Stunde zurudtam, hörte er im Flure braußen die tiefe, wohltlingende Stimme Edwin's. Er hätte für sein Leben gern einen Augenblid gehorcht, um was sich's benn eigentlich handle. Aber es widerstrebte seinem Bartgefühl, und er hoffte, nachher von dem Mädchen selbst zu ersahren, wie die Stunde abgelaufen.

Ebwin stand auf, als ber kleine Mann eintrat. 3ch bin wohl schon zu lange geblieben? sagte er. Hoffentlich giebt mir Fraulein Lea bas Zeugniß, daß ich sie nicht gelangweilt habe.

Lea sagte nichts. Sie stand vor dem Tischen wie ein Mensch, der eben aus einem Traume auswacht und nicht gleich weiß, wo er sich befindet. Die Mappe vor ihr war nicht gebfinet, die Feder auf dem Schreibzeug nicht eingetunkt worden.

Edwin fragte, ob er die Studie nicht feben durfe. Nein, nein, erwiederte der Heine Mann eifrig, meine Stiggen find nur Und heute jumal habe ich mehr mit den Augen für mich. studirt, als mit der Sand. Ich will es Ihnen nur verrathen, fette er geheimnigvoll lächelnd bingu, ich mage mich da an Etwas, bas mahrscheinlich meine Arafte überfteigt. Schon lange hat es mich gereizt, ein Bilb von unferer Lagune zu machen. glauben nicht, mas bas alte schlammige, unfäuberliche Canalchen manchmal für coloristische Reize entwickeln tann, so mit der richtigen Luft, versteht fich. Nun hab' ich mir auch ein Borbergrundchen ausspeculirt, wie ich's branche, bas eigentlich bie hauptsache sein wird, benn mit bem Wasser tomm' ich schwerer aurecht. Sie haben vor einer Woche hinten einen Holzhaufen meggefahren, ber ichon Jahre lang ba gestanden, mir recht ausgesucht im Wege, da er mir den günstigsten Prospect auf die Keuermauer und ben Quai verbaute. Und seben Sie, nun ift da ein Stadet frei geworden, vor dem die schönsten Unträuter üppig aufgewuchert find, ich habe taum was daran zu arrangiren. Wenn ich's herausbringe, wird es mein bestes Bilb und tann vielleicht eine neue Epoche in meiner Entwicklung bezeichnen.

Er rieb fich vergnügt die Sande und trat ju feiner Tochter Ich hoffe, Kind, sagte er, bu wirst nicht ein so gelehrtes Frauenzimmer geworden fein, daß du vergeffen haft, bem herrn Doctor eine Erfrischung anzubieten. Wirklich vergeffen? So will ich gleich — wir haben ein Flaschchen auten alten Bortwein im Saus - ein Geschent unserer portrefflichen Freundin, der Professorin. Apropos, lieber Doctor, was ich Sie bitten wollte: Sie muffen mir ben Gefallen thun, Die Professorin zu besuchen. Wir find ihr so viel Dank schuldig für die Erziehung meiner Lea — fie mar ordentlich ein bischen piquirt, daß ich einen Lehrer für das Rind genommen, ohne ihn erft ihr vorzustellen. Die beste Frau von der Welt und in manchen Studen, g. B. in Rirchengeschichte und Dogmatit, ausnehmend gebildet. Es wird Sie nicht gereuen, ben fleinen Beg fie wohnt in der Louisenstraße — wenn ich fie begleiten darf —

Mit Bergnugen, lieber Berr Ronig, erwiederte Edwin. Aber erft laffen Gie mich die Geberin tennen lernen, ebe ich von ihrer Babe toste. Fräulein Lea hat heute gelernt, daß ein griechischer Weiser Die Welt aus bem Waffer hat entstehen laffen. Für heute bitt' ich also nur um ein Glas Wasser. Das nächste

Mal wollen wir feben, ob die Wahrheit im Beine fei.

Lea brachte bas Glas Waffer, fie mar aber fo ftumm, baß ber Bater beim Weggeben fie beforgt fragte, ob ihr nicht wohl fei. Mir war nie wohler, fagte fie mit einem strahlenden Aufbliden ihrer iconen, rubigen Augen.

Ropficuttelnd begleitete der fleine Mann Edwin hinaus, ber fich mit einem freundlichen Banbedrud von seiner Schülerin

verabschiedete.

· Lieber Doctor, sagte er braußen, ift es nicht wunderbar, daß ein Bater aus seinem eigenen Kinde nicht tlug werden fann? Freilichmieder neue Menfch ift ein neues Bunder Gottes. Es ift damit nicht, wie mit unfern anderen Erzeugniffen, die

genan nur ein Abdruck unseres Wesens sind und uns über uns selbst, unsere Kraft oder Ohnmacht aufslären. Rur bei den großen Meistern, da mag es ähnlich sein, da ist aus dem Ansbauch der göttlichen Kunst noch etwas Reues hinzugetommen, das nichts Menschlichem gleicht und den Künstler selbst besremdet. Ich stelle mir vor, daß Rasael auch aus seiner sixtinischen Madonna, als sie sertig vor ihm stand, nicht viel klüger geworden ist, als ich aus meiner Tochter. Ja, ja, lieber Freund, das sind überschmängliche Geheimmisse; man kann nur deten und danken, daß man gewürdigt wird, sie zu erleben.

## Bwölftes Rapitel.

Die Brofefforin Balentin wohnte in einem neuen hubschen Hause, in großen, sanberen Zimmern, die aber für ein tunftverwöhntes Auge bei aller Nettigfeit ber Ginrichtung etwas Stimmungslofes und Nüchternes batten. In bem größten und ungeschmudteften von allen empfing fie Edwin; ber fleine Maler batte ihn nicht hinaufbegleitet; er follte noch ein paar fertige Holzstöde an den Besteller abliefern. Die stattliche blonde Frau, Die vor Jahren auffallend hubich gewesen sein mußte und noch jest, in der Mitte der Bierziger, zumal wenn fie lachte, mit ihren hellen Augen und weißen Bahne jugendlich anmuthig erschien, fag in der Mitte von fünf ober feche Näherinnen unter Bergen von Rattun und Leinwand, die fie eben zu Rinder-Meidern und hemden verschnitt. Sie begrüfte ihren Besuch wie einen Erwarteten und führte ibn in ein fleineres Bimmer nebenan, ihr eigentliches Bu-hause, wie fie es nannte, mit Schreibtisch, Bucherschrant, Blumentisch und allerlei bunten Siebenfachen ausgestattet. Ueber bem Sopha hing bas Bilb eines hppoconbrift blidenben Mannes mit grauem haar. gefurchten Stirn und gepregten Lippe ftand beutlich zu lefen, bag bem Driginal die Sorge für feinen Unterleib Zeitlebens Bichtigfte gewesen mar.

Mein seliger Mann! sagte die Brosessorin, gleichsam Edwin und das Bild einander vorstellend. Seit zehn Jahren bin ich nun Wittwe; aber Sie finden hier noch Alles wie zu seinen Lebzeiten, da nebenan (sie öffnete die nächste Thür, um Sowin hineinblicken zu lassen) sein Arbeitszimmer, seine ganze Bibliothet, obwohl ich, da er Mathematiker war, kein einziges von all den Büchern lesen kann. Aber sie waren seine Lieblinge und sein Stolz, und ich glaube, das Bild da siele plötzlich von der Wand, wenn nur eines davon in fremde Hände käme. Wenn es nach mir ginge, je eher je lieber schaffte ich diese abscheulichen Bücher aus dem Hause. Sie haben mich, als sie ihm noch nützen konnten, Thränen genug gekostet.

Thränen?

Lieber Herr Doctor, Sie sind auch ein Gelehrter, ich hoffe, Sie machen es einmal besser und sagen nicht, wie mein Seliger: erst meine Bücher und dann meine Frau. Und er hatte mich boch aus Liebe geheirathet und nicht aus Mathematik. Aber schon nach zwei, drei Jahren, obwohl ich nicht gerade häßlicher geworden war, fand er diese abscheulichen Dreiecke und Sechsecke, die vertrackten Plus- und Minus-Krähenfüße viel reizender, als die blauen Augen und runden Wangen seiner jungen Frau. Nun, ich beklage mich nicht. Ich hatte es geahnt, und gewußt, was ich wollte.

Diese Eifersucht abgerechnet, die Sie mit so manchen Frauen theilen, mussen Sie boch auch viel Glück in diesen Räumen genossen haben. Sie wurden sie sonst nicht mit so großer Pietät in dem alten Austande erhalten.

Die Wittwe sah ihn mit einem feinen Seitenblick an, als wolle sie sich erst überzeugen, ob er nicht noch zu jung sei, um ihm intime Eröffnungen zu machen. Sein gutes Gesicht, seine klare, sichere Hattung ohne jede Bordringlichkeit schienen ihr zu gefallen. Er war so ganz anders, als andere Gelehrte, die sie bei ihrem Manne hatte auß = und eingehen sehen. Mit ihrem raschen weiblichen Scharfblick hatte sie es gleich erkannt, daß einer der seltenen Menschen vor ihr stand, die in der That klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben sind. Sie sind noch jung, lieber Herr Doctor, erwiederte sie

ohne Fronie; ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung schon gemacht haben, daß gemiffe Naturen eine Ausnahme von bem allgemeinen Gefet find und nicht bem Glude nachrennen, fondern ihrer eigenen Plage. Sehen Sie, obwohl ich noch fehr jung war, als mein feliger Mann um mich marb: fo gescheit mar ich doch schon, genau zu miffen, dag ich, was man fo Glück nennt, mit ihm nicht finden murbe. Ber begluden foll, muß selbst bes Glückes fähig sein. Mein armer Balentin mar ber ungludfeligfte Gelbstqualer, ben man fich benten tann, und fo, ohne es zu miffen oder zu wollen, qualte er feine gange Um-3ch tonnte das damals fo mathematisch ficher voraus berechnen, wie ich es Ihnen jest fage. Und doch zog ich ihn allen Anderen por; benn er gab mir eine Aufgabe, eine beftändige, tägliche und ftundliche Arbeit an mir felbft, und banach verlangte meine Kraft, die fehr energisch ift und immer eine Schwierigfeit zu überwinden haben will. Da nun nichts schwieriger ift, als fich felbst zu überwinden — ich war nämlich ein fehr verwöhntes, verhätscheltes Ding, Alles trug mich auf ben Banden, ich fofettirte mit Jung und Alt, mit meinem eigenen Bergen, ja, Gott verzeih' mir's, mit unserem Berrgott felbst. Wie das nun tam, daß mir plöplich die Augen aufgingen, daß ich mir fagte: bu bift eine alberne Buppe, bu wirft beine unsterbliche Seele in Grund und Boden verhungen, wenn bas fo fortgeht — bas ift eine zu weitläufige Beschichte. ba ich dabei in meinem Innersten resolut und ehrlich geblieben war, nahm ich mir vor, es mit einem recht widerwärtigen ober ungludlichen Manne zu versuchen. Es ift ja mohl feine Indiscretion, wenn ich Ihnen vertraue: ju derfelben Zeit mar auch mein lieber alter Freund Konig mein Anbeter; wir neden uns noch immer damit, daß ich feine erfte Liebe gewesen sei. Wenn Sie biefen Mann naher fennen lernen, werden Sie mir gugeben: einen glüdlicheren Menschen, ein liebevolleres Chriftengemuth hat es schwerlich je gegeben. Ware ich feine Frau geworden, ich hatte ein Leben wie im Paradiese gehabt. eben das mar mir zuwider. Ich fühlte, es hatte mich zulett verflacht und vereitelt, von einem fo vortrefflichen Menschen mein Lebenlang überschätt zu werden. Run, bei Balentin hatt'

ich manchmal vom Gegentheil mehr als mir lieb war; aber ich habe es bennoch nie berent. Und jest setzen Sie sich da neben mich, lieber Herr Doctor, und erzählen mir ein bischen von meinem Pflegekind, der Lea.

Ich Ihnen, gnädige Frau? Bielmehr würde es mich höchlichst interessiren, über meine Schülerin, die eine ziemlich verschlossene Natur zu sein scheint, über ihre Jugend und frühere

Erziehung von Ihnen etwas zu erfahren.

Das gutmuthige, helle Gesicht der munteren Frau überslog ein trübes Lächeln. Wenn ich Ihnen darauf genügend antworten könnte, säßen Sie schwerlich jetzt neben mir, sagte sie. Aber entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Man braucht mich drinnen.

Eine ber Näherinnen war mit einem fragenden Gesicht in ber Thur erschienen. Die Professorin verließ Edwin, und er hörte sie im Nebenzimmer mit ihrer klaren, bestimmten Art Berschiedenes anordnen und auftragen. Dann kam sie wieder

herein.

Ich habe immer alle Hände voll zu thun, fagte fie. ich jett leider teine häuslichen Sorgen mehr habe, laff' ich mir gern in ben Bereinen und Anstalten, an benen ich Theil nehme, so viel Arbeit aufpacken, als den Andern von sich abzumälzen beliebt. Ach, lieber Doctor, fo manche Freude man hat, wenn so eine Schaar taubstummer ober verwahrloster ober verwaifter Rinder fich für die neuen marmen Rleider bedantt: ein einziges eigenes Rind, das gar nicht taubstumm ober vermahrlof't zu fein brauchte und nicht einmal besonders dankbar, murde doch ein gang anderes Blud fein. Surrogate find eben nie bie Sache felbst. Und barum gerade betrübt es mich fo, bag bas einzige Rind, das ich fast wie ein eigenes zu lieben fähig mare, fich mir fo munberlich entzieht; nicht lieblos, nicht undankbar, aber von dem Beften, mas in ihr fein mag, erfahre ich nichts, und bas Befte, mas in mir ift, tann ich ihr nicht mittheilen. ba fie nichts bamit anzufangen weiß.

Sie sprechen von meiner Schülerin?

Die Brofessorin antwortete nicht gleich; fle faß still vor fich hinblidend, die hubschen weißen hande im Schooß gefaltet.

Rein Mensch hat mir so viel Rummer bereitet, fuhr fie endlich fort, bei fo viel Liebensmurdigfeit, Bute, Gelbfwergeffenheit und eigener Rraft. Aber das ift es eben: das Gine. was noth thut, wo das fehlt -- Sie find ein Philosoph, lieber Doctor, aber ich hoffe, teiner von denen, die durch das Biffen um den Glauben getommen find. Und seben Gie, Diefes feltjame Mädchen — es ist nicht Wissensdünkel, was sie unglänbig macht: Niemand tann bescheibener von feiner Unzulänglichkeit benten, als fie. Aber es liegt ihr im Blut. Sie follten bie Mutter gefannt haben, von ber hat fie bas Gemuth geerbt, Rug um Rug. Niemals ift mir etwas rathfelhafter gewesen, als wie mein alter Freund, der Maler, der ein fo lebendiges Gottesbedürfniß bat, neben diefer Frau fo gludlich fein tonnte. die gar fein Sehl daraus machte, daß fie ohne Religion war, ja einmal sogar, als ich fle geradezu fragte, mir offen gestand: fle wiffe überhaupt nicht, ob es einen Gott gebe. Sie wolle es nicht leugnen; ihr aber habe er sich nicht offenbart. Db fte auch ihrem Danne folche Geständniffe gemacht, weiß ich nicht. Aber ich glaube fast, selbst baburch mare er nicht an ihr irre geworden; er hatte fie nun erft recht geliebt. Und freilich mußte man fle lieben; habe ich es boch auch nicht laffen konnen, fogar nachdem ich es längst aufgegeben hatte, fie auf den Weg gum Licht zu führen, ber mich felber burch alle Tiefen und Untiefen dieser Welt geleitet hat. Daß fie eine Judin war, erschwerte ihr freilich die mahre Erkenntnik. Aber mare fie nur weniastens eine rechte Jubin gewesen! 3ch habe vor Allem, mas eine rechte Ueberzeugung ist, Respect. Diese Frau dagegen gestand mir mit bem ruhigsten Besicht: von allen Musterien bes Lebens miffe fie in ihrem dreißigsten Jahre nicht mehr als in ihrem gehnten; meder das Diesseits noch das Jenseits verftehe fie, fie habe auch gar tein Berlangen, es je zu ergründen; ihre icone, bergliche, gebantenlofe Gegenwart mit Mann und Rind fei ihr gang genug. Ich erschrat formlich, wie bas jum ersten Dal so gang unverhüllt heraustam. Was ift biefe armselige Dämmerung unseres irdischen Daseins, wenn tein Strahl von oben fie erleuchtet und marmt, bis wir einmal in die volle Rlarbeit gelangen? Und babei mar fie teine flache, im Sinnlichen aufgebende Natur; wie batte fie fonft ben feinfinnigen Mann, gerade diefen, fo werth halten, fo von Bergen lieb haben konnen? Aber vielleicht eben, weil er ihr trot alledem fo fremd mar, wie fie ihm ihr Lebelang geblieben ift, gerade barum bingen fie an einander. Es mochte boch ein verschwiegenes Beimweh in ihr leben nach bem Frieden der Rinder Gottes, und in ihm etwas von der erlösenden Gnade, die auch das verschloffenfte Gemuth nicht aufgiebt und bas Berlorene ewig fucht. war fie fern davon, irgend etwas zu verachten ober zu bespötteln, was Anderen heilig ift, und es verstand sich ihr von felbst, daß ihr Rind in der Religion des Baters erzogen murde. Natürlich, da sie selbst teine hatte und ihr doch wohl zuweilen por diesem Nichts graute, wollte fle an ihrer Tochter fich nicht verfündigen. Aber es half nichts; das Blut ift zu mächtig. 3ch fürchte, Die Tochter murbe, wenn man fie aufs Gewiffen fragte, von ihrem Ratechismus nicht viel mehr übrig behalten haben, als die Mutter je davon beseffen bat.

Die Klingel, die draußen im Flur ertönte, unterbrach die Rede. Wir werden leider gestört, sagte die Frau, die Augen rasch trocknend, die ihr feucht geworden waren. Ich habe Sie bitten lassen, mich zu besuchen, weil ich das Kind, wie gesagt, sast so sehr liebe, als hätt ich es unter dem Herzen getragen. Sie müssen mir erzählen, lieber Doctor, was Sie mit ihr treiben, damit ich darüber ruhig sein kann, daß Sie nicht am

Ende das Uebel noch ärger machen.

Ich gebe ihr allerdings teinen Religions-Unterricht, versetzte Sowin, indem er sich erhob. Ich selbst bin tein Theologe. Aber die Weltweisheit, mit der ich mich beschäftige, hat eben so viele Wenschen zu einem persönlichen Gott, wie von ihm absgeführt. Keine Erlenntnis vernrag die Gemüthsbedürsnisse, aus denen alle Religion entspringt, zu ersetzen oder zu zerstören. Was die Theologen Gnadenwahl nennen, kann auch meine Psychologie ruhig in seinen Würden lassen, und ich bin der Letzte, der eine Menschensele von dem Wege ablenken möchte, der sie zu ihrer inneren Beruhigung führt — wenn es auch freilich nicht meines Amtes ist, den Missionären ins Handwerk zu pfuschen.

Sie sah ihn während dieser Worte forschend an. Ich verftehe Sie nicht ganz, sagte sie, ihm die Hand reichend. Aber so viel weiß ich: Sie sind ein guter, ernsthafter und inniger Mensch. Sie werden dem Kinde kein Unheil bringen, das nur aus dem Unheiligen stammt.

Eine Dienerin trat in diesem Augenblick ein und melbete:

Berr Candidat Lorinser.

Sehr angenehm! erwiederte die Professorin. Dann, wieder zu Edwin gewendet: Nun müssen Sie durchaus noch ein wenig bleiben. Sie werden da eine Bekanntschaft machen, die Sie mehr interessiren wird, als die einer alten Frau, die nur so schlecht und recht eine gute Christin zu sein hofft, wie tausend andere.

## Dreizehntes Kapitel.

Stoßen Sie sich nicht an den ersten Eindruck, setzte fie halblaut hinzu. Auch ich habe erst etwas zu überwinden gehabt; aber es ist nicht allen Bäumen Gine Rinde gewachsen. Die

Gaben dieses Mannes liegen in der Tiefe.

Der so Angekündigte trat jett mit einer leichten Berbeugung herein, warf einen raschen, seltsam bohrenden Blid auf Sdwin und küßte dann mit einer linkischen Manier wie ein Knabe, der es zum ersten Mal einem Erwachsenen nachmacht, der Professorin die Hand. Als sie ihm Edwin's Namen nannte, verbeugte er sich mit gesuchter Höslichkeit, warf sich aber dann wie in großer Erschöpfung auf das Sopha und nahm weiter keine Rücksich auf den neuen Bekannten. Bielmehr sing er an, sich sehr zwanglos gleichsam seines Hausrechts zu bedienen, eine enge schwarze Binde, die ihm den starken Hals umschnürte, abzureißen und ein Glas südlichen Weins, den ihm die Professorin einschenkte, mit sichtbarem Behagen auszuschlürsen, wobei er beständig mit halblauter, unmelodischer Stimme von allerhand

Laufereien und Besorgungen erzühlte, die er im Auftrag ber Professorin trop ber heißen Mittagsstunde noch ausgeführt hatte.

Edwin hatte Muße, ihn zu betrachten. Er fand die Warnung, durch den ersten Eindruck sich nicht völlig abschrecken zu lassen, sehr nöthig. Wäre er seiner Stimmung gefolgt, so hätte er keine Minute länger die Lust mit diesem wunderlichen Heiligen getheilt. Nun blieb er und beschloß, ein Studium

aus ihm zu machen.

Wer biefe ftart ausgeprägte Stirn, die breite Nafe, ben ) großen, beständig regfamen, zudenden und ichmedenden Mund naber betrachtete, mußte bas Geficht bedeutend, in ben feltenen Augenbliden ber Rube fogar anziehend finden. Bufchiges, ungepflegtes haar hing um die gewölbten Schläfen, der Bart mar forgfältig rafirt und die Wangen bläulich davon gefärbt. abstoßenosten fiel es Edwin auf, daß der Candidat die Augen entweder feft an ben Boben heftete, ober gegenstandslos an ber Rimmerbede schweifen ließ, ohne die Menschen umber anders als mit turzen Seitenblicken zu streifen. Dabei mar ein stebendes bitteres Lächeln, wenn er schwieg, um die spielenden Mundwintel zu feben, bas fofort verschwand, wenn er zu reben anfing. Dann lagerte fich ein fast schwärmerischer Ernft auf feine schwarzen Brauen, eine heftige Entschloffenheit und herrische Unerbittlichfeit, auch wenn er bas Sanftefte und Menfchenfreundlichste äukerte.

In seiner schwarzen, ganz weltlichen Kleidung war nichts Auffallendes, als daß er Schuhe trug, mit denen er fast unhörbar auftrat, und einen braunen Strohhut mit handbreitem

schwarzen Bande.

Nachdem er eine Weile von Kranten- und Armenbesuchen berichtet und dabei ein zweites und drittes Glas geleert hatte, sah er nach einer unförmlichen filbernen Uhr, die er aus der Brusttasche seines schwarzen Rockes zog, und stand rasch auf, mit dem Vorgeben, seine Minuten seien ihm heute zugezählt. Auf den gutmüthigen Scherz der Professorin, es sei seltsam, daß Jemand, der, wie er, stets im Ewigen lebe, niemals Zeit habe, antwortete er nicht einmal mit seinem gewöhnlichen Lächeln. Erst an der Thür, nachdem er bisher kein Wort an Edwin

gerichtet, sagte er plößlich: Es wird mir eine Ehre sein, Sie zu begleiten, Herr Doctor, wenn Sie nur so lange zu verziehen belieben, bis ich noch ein Wort mit unserer vortrefflichen Freundin unter vier Augen gesprochen habe. Geschäftssachen! fügte er, seine Gönnerin ruhig anblickend, hinzu. Diese schien bergleichen erwartet zu haben. Sie ging ohne jedes Zeichen der Neugier in das Studierzimmer des seligen Mathematikers voran,

und Lorinfer folgte ihr.

Edwin's Mißempfindung war so stark geworden, daß er sich schwer überwand, auf die Begleitung des Candidaten zu warten. Er konnte kein Wort von dem verstehen, was drinnen verhandelt wurde. Nur so viel war zu hören, daß die Professorin sich ereiferte, Lorinser sie aber bald zu beschwichtigen wuste; dann wurde ein Kasten aufgeschlossen und Geld auf einen Tisch gezählt. Gleich darauf erschienen Beide wieder im Wohnzimmer, die Professorinser sichtbar verstimmt und mit gerötheten Wangen, Lorinser hinter ihr in der unbefangensten Haltung. Er küste wieder die hübsche Hand der Wittwe und flüsterte ihr ein Wort zu, das Edwin nicht verstand, litt aber nicht, daß sie mit hinausging.

Draußen saßen die Näherinnen still bei ihrer Arbeit. Die Jüngste darunter war eine schlantgewachsene Brünette mit dickem, glänzendem Haar und prachtvollen schwarzen Augen. Als Lo-rinser an ihr vorüberging, glaubte Edwin zu bemerken, daß das Mädchen erröthete und das Gesicht tiefer auf ihre Arbeit bückte. Der Candidat aber schien sie so wenig zu beachten wie die

anbern.

Dann auf der Straße, als sie ohne zu reden eine Strecke neben einander hin gegangen waren, stand Lorinser plößlich still, nahm den hut ab und sagte, einen verlorenen Blick in die Wolfen richtend: Sie müssen mich nicht falsch beurtheilen. Diese Art praktischer Religionsübung, dieses geschäftige Sich-den-himmelverdienen-wollen, indem man sich um die irdischen Geschöpfe verdient macht, widerstrebt mir von Grund der Seele, und wenn ich mich dabei zum Wertzeuge gebrauchen lasse, geschieht es nur, um wenigstens Methode in den Wahnsinn zu bringen. Denn dies Thun mag Alles sein, was man will, warmherzig, nützlich,

für gewisse Naturen ein Bedürfniß: von dem, was wahrhaft Religion ist, ist es so himmelweit verschieden, wie jeder

Menschendienst vom echten Gottesbienst.

Ich kenne die Professorin erst seit heute, versetzte Sowin. Aber sie hat mir nicht den Eindruck gemacht, als ob sie zu Denen gehörte, die durch ihre guten Werke auf einen Plat im himmel zu pränumeriren hoffen. Sie kann sich eben Dienst,

alfo auch Gottesbienft nicht ohne Thätigfeit benten.

Damit sprechen Sie ihr das Urtheil, sagte der Andere, inbem er seinen Blid aus ber Sobe wieder gur Erbe lenkte. Thun ist ein zeitliches Ding; Sein, Schauen, Sich-ergeben nur dadurch gelangen wir schon hier, wenn auch unvollkommen, jum Benug bes Ewigen. Es ift möglich, daß in einer reineren und fenfibleren Bulle, als wir fie jest tragen, uns auch Draane wachsen, mit benen wir thatig an ber unaussprechlichen Energie ber Gottheit Theil nehmen, gemiffermagen Mitarbeiter Gottes werben. Sienieben ift bas Sochste, mas wir erreichen konnen: eine efftatische Empfindung bavon, daß wir Gott erleiben. Alles, was uns barin irre macht, unfern Kräften einen behaglichen Spielraum Schafft, uns, fo ju fagen, aus bem Beruben in Gott hinauslodt, um uns auf uns felbst zu stellen, ift, mag es weltlich betrachtet noch fo verdienstlich scheinen, eine Gunde gegen ben heiligen Beift, ein Berbrechen an unserer eigenen Seele. Ich weiß nicht, wie weit Ihre Philosophie Sie befähigt. mir zu folgen.

Bis zu den äußersten Consequenzen Ihrer Weltanschauung, die auf den sehr wohlbekannten mystischen Quietismus hinaus-laufen, erwiederte Edwin mit ruhigem Lächeln. Es ist nicht das erste Mal, daß ein so gemischtes Temperament — auch Sie sind ohne Zweifel phlegmatisch-cholerisch — mir begegnet, und meine Psychologie ist um die Formel dafür nicht verlegen. Nur das ist mir neu und nicht eben verständlich, wie Jemand mit dieser Gesinnung Geistlicher werden mag, ein Amt annehmen als Diener einer Religion, die sich die Religion der Liebe nennt.

Sie haben völlig Recht. Auch bin ich ein zu ehrlicher Mensch, um in die armseligen Compromisse und Gewissenste einzuwilligen, die, aus anderen Ursachen, die meisten Geistlichen zeitlebens mit fich schleppen, wie entsprungene Galeerenfclaven Die Rette, Die ihnen ins Fleisch gewachsen. Ich will auch mit ber sogenannten Staatsreligion nichts zu schaffen haben und verabscheue oder bemitleide überhaupt den Wahn: Religion laffe fich maffenweise betreiben, wie ein Actiengeschäft, über beffen Bedingungen ein Gesellschaftsvertrag errichtet ift. Nie hat es eine Offenbarung gegeben, die ein- für allemal als die allgemeingultige vom himmel auf die Erbe getommen mare. In jebem Augenblid offenbart fich die Fulle ber göttlichen Onabe neu, ftirbt der Menschensohn neu, erlöf't der gottinnige Mensch fich neu burch bas Blut bes Beilands. Aber bavon miffen und ahnen nur Die etwas, die das Gold ihrer Gottesliebe nicht in Die Scheibemunge ber fogenannten Nachstenliebe auswechseln laffen, um dann Bettler zu fein, wenn Gott Opfer forbert. Wir haben nur Ginen Rächsten, bas ift Gott. Unfer Leben ift nichts als ein Gnadenact bes Schöpfers, uns durch die zeitliche Ent-fremdung von ihm den Bunsch, die Begierde, die Leidenschaft ber Wiedervereinigung und damit querft ben bewußten Genuß bes Burudfintens in bas Emige zu gewähren. Die Seelen, bie bazu nie gelangen, find gleichsam nur die trüben Elemente in dem gediegenen Gotteswesen und werden in dem großen Schmelzofen ber Beit wie Schladen aus bem lauteren Era ausgeschieben und an ben Rand geworfen.

Sprechen Sie nur weiter, sagte Edwin nach einer Weile, als jener verstummte. Ich erwiedere Nichts, weil ich es als ganz fruchtlos erkannt habe, einer solchen phantastischen Seelenstimmung gegenüber mit Begriffen zu operiren. Aber es interessirt mich immer von Neuem, diesen seltsamen Zustand sinnlich gesteigerten Tiefsinns zu beobachten, der nicht ruht, dis auf seiner höchsten Susse angelangt, die übermenschlich angespannte

Rraft in eine wollustige Dhumacht umschlägt.

Lorinser blieb wieber stehen und warf seinem Begleiter einen jener schiefen Blide zu, die seine Büge unheimlich entftellten.

Ich sehe, daß Sie theoretisch der Sache ziemlich nahe gekommen sind, sagte er. Bielleicht find Sie auch dem Erlebniß selbst näher, als Sie denken. Wie unbefriedigend die gewöhnliche verstandesmäßige Zersetzung der Lebensprobleme ift, muß Ihnen, wie jedem redlich Strebenden, längst klar geworden sein. Aber die Meisten sind, wenn sie dahin tommen, wo ihre Welt mit Brettern vernagelt ist, bescheiden genug, hier die Grenze aller menschlichen Erkenntniß zu sehen und wie fromme Schafe, die sich den Kopf an ihrer Hürde stoßen, umzukehren. Mein werther Herr, der Zaun ist nicht so hoch, daß man ihn mit dem rechten Anlauf nicht überspringen konnte, und dieser Sprung ist so wenig ein salto mortale, daß das eigentliche wahre Leben erst jenseits ansängt. Gott ist überschwänglich. Sollen wir ihm nahe kommen, müssen wir uns zu ihm hinüberschwingen.

Und Sie glauben, es tomme bei diesem Sprung nur auf

unfern guten Willen an?

Richt ganz. Nicht Jeder, auch wenn ihm das Ungenügen an der Seele frist, hat die sinnlichen Kräfte erhalten, seinen Geist zu beschwingen. Es giebt Gemüther, wie eben unsere gute Prosefsorin, denen die dazu nöthige elastische Schnelltraft fehlt. Aber wo sie überhaupt vorhanden ist, kann sie, wie jede

Rraft, geübt und geftählt werben.

Sie würden mich sehr verbinden, lächelte Edwin, wenn Sie mir gelegentlich zu dieser Symnastit nähere Anleitung geben wollten. Hier aber bin ich an meinem Hause angelangt. Ich barf Sie wohl nicht einladen, sich mit hinauf zu bemühen. Die alte Treppe ist dunkel und steil, und man muß Stufe für Stufe sich hinauftasten, für einen Dialektiker meines Schlages eine leichtere Operation, als für den, der sich ohne Vermittelung durch alle sieben himmel schwingt.

Lorinser schien den Scherz zu überhören. Seine Augen folgten unverwandt einer weiblichen Gestalt, die kurz vor ihnen von der anderen Seite sich dem Hause genähert hatte und mit

leichtem Gruß gegen Edwin hineingetreten mar.

Wer ist die Dame? fragte er.

Unsere Hausgenossin, eine sehr talentvolle Musitlehrerin, bie ganz zurückgezogen lebt, so sehr, daß ich Ihnen nichts weiter über sie zu sagen weiß.

Erlauben Sie, daß ich mich noch einen Augenblic bei Ihnen umsehe, versetze Lorinser und trat Edwin voran in den Hausstur. —

Balber sah erstaunt von seinem Buche auf, als Edwin mit bem wunderlichen Gesellen eintrat. Er ließ eine Weile seine sauften, seelenvollen Augen auf dem unheimlichen Gesichte ruhen, schien dann aber Alles gesehen zu haben, was ihm irgend daran merkwürdig sein konnte, und vertiefte seine Blicke beharrlich in

bas stille Sonnenlicht auf bem Afazienwipfel.

Desto anziehender mar offenbar die Erscheinung des Runglings für den Candidaten. Sofort lenkte er das Gespräch auf feine muftifchen Erfahrungen, Offenbarungen und Gottesgenüffe, wie er fie nannte, gurud und behauptete, indem er fich unverhohlen schmeichlerisch gegen Balber manbte, gerade er scheine ihm von der Natur besonders gnadenreich dazu ausgeruftet, um in die Tiefen dieser Geheimnisse einzudringen. Er wolle ibn. wenn ihm daran liege, zu anderen Auserwählten bringen, wo ihm Erleuchtungen zu Theil werden follten, gegen die fein bisheriges Verhältnig zu Welt und Leben ihm ichaal und unerfprieglich erscheinen wurde. Edwin begnügte fich, bann und wann eine farkastische Frage einzuwerfen, die Lorinfer nur mit einem Achselzuden beachtete. Balber aber, ber seinem Dringen eine unerschütterlich fühle Rube entgegensetzte, entschuldigte sich turz, er pflege nicht auszugehen und fühle überdies gar teine Sehnsucht nach anderen Wundern, als die fich ihm durch seine offenen Sinne und ein stilles Sinnen offenbarten.

Sie werden anders darüber denken, wenn Sie tiefer eingeweiht sind, versetzte der Candidat. Ich glaube dreist behaupten zu können, Sie sind, ohne es noch zu ahnen, in ungewöhnlichem Maße ein Kind Gottes. Die Stunde wird kommen

Hier unterbrach ihn der Eintritt Reginchens, die den Brüdern das Effen brachte. Lorinfer würdigte sie nur eines sehr flüchtigen Blicks, und auch die Gerichte, die sie auftrug, schienen ihm nicht "außerwählt" genug, um ihn zu längerem Bleiben einzuladen. Er dat um die Erlaubniß, dalb wiederzukommen, und entfernte sich mit einem vertraulichen Lächeln gegen Balder, das diesem entging, da er eben im Zimmer herumhinkte, um dem Reginchen beim Tischdecken behülflich zu sein.

Herr du meine Güte, sagte das blonde Kind, als die huschenden Tritte draußen über die Treppe glitten, was ist das für ein sonderbarer Herr! Ich möchte lieber, daß Mutter mich einen halben Tag lang auszankte, als eine halbe Stunde die auszgestorbene Stimme hören und das Schleichen wie auf Filzsocken. Zum Glück sieht er keinem Menschen recht in die Augen. Denn wenn er es thäte, kein Mensch könnte es aushalten, ich wenigstens nicht. Haben Sie wohl bemerkt, Herr Walter: das Weiße in seinen Augen ist wie von Perlmutter, oder wie das Quecksilber in unserm Thermometer. Es sieht ganz spukhaft und unmenschlich aus.

Du ahnungsvoller Engel du! rief Edwin lachend. Aber fürchten Sie sich nicht vor ihm, Arginchen. Dieser gottselige Teusel kommt so bald nicht wieder; er hat gesehen, daß er über unsere armen Seelen keine Gewalt hat, und auch unser Fleisch — ich meine das vortreffliche Stück, das uns Ihre Mutter heut aufgetischt — hat seinen Appetit nicht gereizt.

Ich wollte, du hättest Recht, sagte Balder. Aber ich fürchte, wir werden diesen trüben Gast nicht so bald wieder los; er lauert nur auf eine günstigere Gelegenheit, sich wieder einzuschleichen, wenn ich auch nicht begreife, was er hier zu finden bofft.

Wir wollen's abwarten und nöthigenfalls unser Hausrecht brauchen. Da hat er uns seine Karte zurückgelassen: Unter ben Linden Nr. 10. Natürlich in der vornehmsten Gegend. Die Kinden Gottes, die nicht säen noch ernten, da ihr himmslischer Bater sie doch ernährt, können sich allen Lurus gestatten, während wir Kinder der Welt — aber Sie haben Recht, Reginchen, das Essen wird kalt. Komm, Kind, laß dir ein Glas Wein einschenken. Ich aber bitte mir ein Glas Wasser aus, um meinen Aerger über den falschen Propheten niederzuschlagen.

## Bierzehntes Rapifel.

Lorinser war indeß nur die eine Treppe hinabgeschlichen und hatte an der Thur des ersten Stockes Halt gemacht. Er las den Namen auf dem kleinen Schilde und horchte eine Weile

hinein. Dann zog er leife die Glode.

Christiane öffnete und sah verwundert den Fremden stehen, dem sie vorhin mit Sdwin begegnet war. Er ließ seinen durchdringenden Blid einen Augenblid auf ihr ruhen und hob ihn dann gegen die Dede des Treppenslurs, als ob ihn die Spinneweben dort ausschließlich interessirten.

Fräulein Christiane Falt? sagte er.

Sie nickte kaum merklich. Was wünschen Sie, mein Herr? Erlauben Sie mir, einen Moment bei Ihnen einzutreten; das Anliegen, das mich zu Ihnen führt, möchte ich nicht so

zwischen Thur und Angel -

Sie trat einen Schritt von der Schwelle zurück, um ihn einzulassen. Im Augenblick hatte er die Entree durchschritten und das Wohn- und Schlafzimmer betreten, das uns aus jener ersten Nacht bekannt ist. Es sah auch heute im Tageslicht nicht viel freundlicher aus, als bei der kleinen mitternächtlichen Lampe. Die Wände waren mit einer verblichenen großgemusterten Tapete bekleidet, ohne allen Bilberschmuck. Keine Blume, kein Teppich, nichts von den hundert Sächelchen, mit denen einsam lebende Fräuleins ihre Wohnung zieren und die sehlende menschliche Gesellschaft zu ersehen psiegen. Nur eine Anzahl Bücher auf der schwucklosen Kommode, auf dem Tisch vor dem Sopha der Band der Schopenhauer'schen Varerga, Noten in bunter Unordnung über das Klavier verstreut. Die Einrichtung machte den Eindruck, als ob hier kein heiteres Auge weile, dem das Leben um seiner Anmuth willen erfreulich sei.

Much bestätigte das Gesicht der Bewohnerin nur allzu febr

biefes Beugniß ber ftummen Dinge um fich ber.

Die Büge waren unschön, streng und unjugendlich, die Brauen über den hellgrauen Augen saft zusammengewachsen,

bas Haar, start aber nicht weich, hing wie ein schwerer Schatten über die blasse Stirn herein. Das einzig Reizende in diesem herben Bilbe, der fräftig schwellende Mund mit seinen glänzend weißen Bähnen, hatte einen starten Anslug von Bart, und schien sich durch den stehenden Ausdruck sinsteren Tropes noch eigens dagegen zu verwahren, als ob dies Gesicht überhaupt zu gefallen wünsche. So war auch in der Kleidung alles Gefällige vermieden. Aber die ungeschickten Falten vermochten es doch nicht ganz zu verbergen, daß der männlich strenge, charaktervolle Kopf auf einem schöngebildeten Frauenkörper saß.

Sie stand ruhig am Tisch, dem Candidaten gegenüber, ber sich, ohne ihre Aufforderung abzuwarten, in das kleine Sopha geworsen und das Zimmer mit seinem blitzartigen Streif-blid gemustert hatte. Durch eine nachlässige Geberde der Hand schien er sie einzuladen, neben ihm Platz zu nehmen. Sie blieb aber regungslos, mit ineinandergelegten Armen por ihm stehen.

Mein verehrtes Fraulein, fagte er, ich habe fo viel Ruhmenbes von Ihrem Talent gebort, mein Freund, ber Doctor Edwin, Ihr Hausgenoffe, bat es eben erft fo marm bestätigt, bag es mir wie eine himmlische Fügung erscheint nun auch ben Weg zu Ihnen gefunden zu haben. Die Sache ist in zwei Worten folgende. Gine Gesellschaft befreundeter Menschen bat seit einiger Beit, ba ihr die firchliche Cultusfeier nicht genugt, ihren eigenen ftillen Gottesdienst fich eingerichtet, bei bem die Musit eine wefentliche Rolle fpielt. Die Dame, die bisher bas harmonium gu fpielen pflegte, ift verreif't. Unter uns ift Reiner, ber ihre Stelle einnehmen konnte, und fo hab' ich es übernommen, für einen anderweiten Erfat zu forgen. 3ch habe an Sie gedacht. mein Fraulein. Daß Sie teine Birtuofin bes gewöhnlichen Schlages find, bag bas geheimnigvolle Wefen ber echten und großen Conkunst Ihnen aufgegangen ift, lehrt ein Blick auf jene Notenhefte, auf benen ich die Namen Bach und Gluck lese, und — erlauben Sie mir, es offen auszusprechen — ein Blid in Ihre Augen, Die von einem tieferen Strabl erleuchtet find. als gewöhnliche Weiberaugen. Diefe Augen zeugen bafür, bag Ihre Dtufik Ihnen Religion ift. Ich verhehle Ihnen nicht, daß dieser Standpunkt mir noch nicht ber höchste scheint. Dir

ist Musik nur eine Staffel zur wahren Gottbeseligung, freilich eine der nächsten am Throne des Swigen. Indessen, ich din nicht hier, Ihnen zu predigen. Auch werden Sie von Niemand in unserem Kreise besästigt werden mit der Zumuthung, unsere Andacht zu theilen. Was Sie uns aber geben, wird in jedem Sinne sich Ihnen reichlich lohnen. Ich bitte nur sich auszussprechen, unter welchen Bedingungen —

Und wenn ich nun unter gar keiner Bedingung barauf

eingehen konnte? unterbrach fie ihn mit ruhigem Con.

Er ergriff das Buch, das auf dem Tische vor ihm lag, blätterte scheinbar achtlos darin und versetzte nach einer kurzen

Pause:

Sie werden vielleicht doch anderen Sinnes, mein Fräulein, wenn ich Ihnen mittheile, daß Sie diesen religiösen Uebungen überhaupt nicht in Berson beiwohnen sollen. Das Instrument steht in einem Raum, der noch durch ein ziemlich großes Zimmer von dem Bersammlungssaal getrennt ist. Sie spielen wie für sich, und von dem, was in der kleinen Gemeinde etwa vorgeht, dringt nicht ein Laut zu Ihnen herüber. Auf diese Art sind Sie und wir seder Störung überhoben und theisen einander nur mit, was völlig allgemeingültig ist.

Er sah sie scharf beobachtend an. Sie hatte den Blick vor sich hin gesenkt und schien zu überlegen, wie weit sie ihre innerste Empfindung diesem Fremden enthüllen solle. Gin bitterer Zug slog plöglich über ihren Mund, und die Brauen zogen

fich noch finsterer zusammen.

Berzeihen Sie, sagte sie rasch, wenn ich es überhaupt unter jeder Form ablehnen muß, bei irgend etwas, das sich Gottesdienst nennt, mitzuwirken. Die Gründe dafür darf ich wohl für mich behalten. Ich zweisle, ob sie überhaupt von Ihnen verstanden, geschweige denn gewürdigt werden könnten. Und für ein noch so hohes Honorar, wie Sie es anzudeuten scheinen, bin ich nicht gewohnt, meinen Ueberzeugungen untren zu werden.

Ihre Gründe? sagte er lächelnd, indem er aufstand und nahe an sie herantrat. Wollen Sie mir wohl erlauben, diese Gründe, ober vielmehr diesen Einen Grund von Ihrer Stirne abzulesen? Mein Herr —!

Sie sah ihn betroffen an und trat einen Schritt von ihm zurud, wie um ihre persönliche Freiheit zu vertheidigen. Er

blieb gelaffen fteben und fah wieder an die Decte.

Der Gine Grund, weshalb Sie an keinem Gottesbienst Theil nehmen wollen, ist: baß Sie keinen Gott haben, bem Sie bienen möchten, sagte er mit bem unbefangensten Ton, wie wenn er etwas ganz Selbstverständliches ausspräche.

Sie antwortete nicht sogleich. Das dämonisch Sichere in diesem Menschen schien sie zu überwältigen. Sie mußte sich erst mit ihrem alten Trot waffnen, ehe sie ein Wort entgegnen

fonnte.

haben Sie bas wirklich auf meiner Stirn gelesen, ober

nur in dem Buche da auf dem Tische?

Mein theures Fraulein, erwiederte er gang freundlich, wenn ich die Ehre hatte, langer von Ihnen gefannt zu fein, murden Sie mir gutrauen, daß ich ein fo leichtes Rathsel mohl zu entziffern vermag, ohne dergleichen Behelfe. Der Berfaffer jenes Buches, glauben Sie mir, hat bei all feinem Atheismus mehr von Gott gewußt, als Gie - wenigstens in dieser Stunde noch von ihm miffen. Denn er bat das gefannt, mas allein zu ihm führt, mas Ihnen, so viel ich sehe, bis jett unbekannt geblieben ift und barum Ihre natürliche Entfremdung von Gott, Die Sie mit Unzähligen theilen, so schroff macht und Ihnen fo nothwendig erscheinen läft: die Sunde. Sie brauchen mir weder Ja noch Nein zu antworten. Ich weiß es: was auch an Irrthumern und Schwächen in Ihr Leben getreten ift, Die Sunde haben Sie nie gekannt, jene Sunde, Die allein bas Bedürfnig, das Schmachten nach Erlösung in dem eigenwilligen Bergen wedt, jenes brennende Gefühl der eigenen Schmach und Niedrigkeit, das nach Gott durften macht und endlich durch den Thau der Gnade gestillt wird. Sie lächeln, mein Fräulein? Diefe Sprache Scheint Ihnen zu bilberreich, um die nachte Bahrheit auszudrücken. Sie werden eines Tages an diese Stunde denten und nicht mehr lächeln.

Nein, fuhr er wie in plöglicher Erregung fort, indem er das Zimmer mit hastigen Schritten durchmaß, ich gebe Sie noch

nicht auf. Ich habe, vom ersten Laut Ihres Mundes an, einen au tiefen Bug au Ihnen gefühlt, um nun fortzugeben und mir gu fagen: biefe ftarte, herrliche Seele wird nie ben Weg in bas Allerheiligste finden. Selbst eine so mächtige Führerin, wie Die Musit, wird sie immer nur bis an die Schwelle geleiten. Glauben Sie mir, mein theures Fraulein, auch ich habe Aehnliches durchlebt; auch ich habe einmal gleich Ihnen gefagt: ber Gott. ber Simmel und Erbe und mich felbft geschaffen hat, ift ju groß für meine Liebe, ju fern für meine Gehnfucht, ju ftumm für mein Bertrauen! Und warum sollte ich auch nach ihm verlangen? Bas fehlte mir, fo lange ich mich felbft hatte, meine Tugend, mein Wiffen, meine Weltluft, meine guten Werte? Erst an jenem Tage, wo ich die Gunde tennen lernte, wo ich mich felbst verloren hatte, ba wußte ich, wie nabe ber Ferne fein tann, wie beredt er troften, wie gartlich liebevoll er an fich reigen tann. Seitbem erscheint mir alles Leiben ber Welt, von dem jenes verworrene Buch redet, ein Rinderspiel gegen bas Unglud: an fich felbst ein Genugen zu finden und mit der gemeinen Bravheit, Tapferfeit und Unschuld, dem banalen "Ueb' immer Treu' und Redlichfeit" fich durch die unüberwindlichen Schreden bes Dafeins burchschlagen zu wollen.

Er blieb vor ihr stehen und stredte ihr beide Sande entgegen. Sie hielt aber bie Arme ruhig über ihrer Bruft ver-

schräntt.

Ich verstehe Sie nicht, erwiederte sie. Auch weiß ich nicht warum ich mir die Mühe geben soll, Sie zu verstehen, — warum Sie sich überhaupt die Mühe geben, mir auf Ihre Beise helsen zu wollen. Ich fühle mich gar nicht krank, und was mir sehlt, um glücklich zu sein, kann mir kein Mensch und kein Gott geben. Wenn das Gefühl Ihrer Sündhaftigkeit Sie nach einem "Erlöser" begierig gemacht hat, so beneide ich Ihnen dies Glück gar nicht. Ich bin ein einsames Frauenzimmer; Nichts habe ich, als mich selbst, meinen Stolz, meinen Trotz, wenn Sie wollen. Wenn ich das verlieren sollte, ein Wurm werden müßte und mich im Schlamme wälzen — dann freilich würde es mir wohl auch gelingen, zu Kreuze zu kriechen. Aber der Gott, der mich erst durch Sünde und

Schmach zu fich ziehen mußte, nach bem verlange ich mahrlich nicht! Wenn er teine redlichen, aufrechten Geschöpfe an sein Herz bruden tann, will ich lieber ewig sein Stieffind bleiben.

Sie wollen! fagte Lorinfer mit gedampfter Stimme, aber

voll Nachdrud. Wenn Sie nur auch immer fonnen.

Wer soll mich hindern, mir selber treu zu bleiben? Einer, ber mächtiger ift, als unser Wille: der Teufel.

Ich bin zu alt für Ammenmärchen.

D liebes Kind, erwiederte er, es giebt Märchen, die man erst erlebt, wenn man die Kinderschuhe ausgetreten hat und der Ammenmilch des gesunden Menschenverstandes entwöhnt ist. Haben Sie nie ersahren, daß unserm Willen Gewalt geschieht, durch eine plötzliche, gleichsam magische Einwirkung? Hat niemals ein Auge Sie bezaubert, eine Stimme Ihr Blut in Flammen gesetzt, die Berührung einer Hand Ihren trotzigsten Muth auf einmal zu Schanden gemacht?

Eine hohe Röthe überflog plötlich ihr dunkles Gesicht. Wie tommen Sie dazu, mein Herr, preste sie heftig hervor, einer Dame gegenüber, die Sie zum ersten Male sehen, den Inquisttor zu spielen? Ich bitte, verlassen Sie mich; unser

Gefprach bat eine Wendung genommen -

Sie trat zurud, wie um ihm ben Weg nach ber Thure freizulaffen. Er nahm lächelnd seinen hut vom Tische, blieb aber, ihn sacht hin und her schwenkend, mitten im Zimmer

fteben, ben Blid auf ben Boben geheftet.

Sie thun mir Unrecht, sagte er. Ich bin nicht so indisecret, mich in Ihr Bertrauen eindrängen zu wollen. Was ich sagte, war ganz aufs Allgemeine gerichtet. Süßliche Boeten und sentimentale Weltkinder sprechen vom Zauber der Liebe. Als ob es damit nicht sehr natürlich zuginge, so sehr, daß man mit Recht die Gewalt, die hier dem Willen geschieht, mit chemischen Processen verglichen hat. Bon Zauber kann nur die Rede sein, wo das Unnatürliche, das Uebernatürsliche sich ereignet. Wenn Sie Ihren Neigungen, Ihrem Blute, Ihren Natur solgen, und wäre es auf die schlimmsten Wege, zu Ihrem und Anderer größten Schaden — geht da nicht Alles mit rechten Dingen zu? Irrthum, Schwachheit, Ber-

tehrtheit — ich wiederhole es — sind sehr menschliche Uebel und führen nicht zu Gott. Aber hingerissen zu werden zu dem, was Ihrer Natur das Fremdeste, das Feindlichste ist, mit Angst und Grausen thun müssen, was Sie verabscheuen, dem Liebsten, was Sie haben, sich selbst, abtrünnig zu werden — sehen Sie, mein Fräulein, das geschieht nur durch einen übermächtigen Zauber, den einzigen, der in dieser aufgeklärten Welt noch sein Wesen treibt, und den zu vernichten oder doch seine Folgen auszutilgen, Gott seine erlösende Gnade sendet: den Zauber der Sünde. — Ich bitte um Entschuldigung, daß ich Sie so lange belästigt habe. Vielleicht habe ich noch öfter das Vergnügen, mich mit Ihnen über diese Wysterien zu unterhalten.

Er verneigte sich mit einem Blid und Lächeln, wie ein Thierbändiger, der eine Löwin gezähmt hat und sie nun in ihrem Käfig allein läßt. Sie stand sprachlos und machte keine Bewegung, ihn hinauszubegleiten. Die Arme hingen ihr schlaff herab, das Kinn war auf die Brust gesunken, ihre Augen geschlossen, wie wenn sie den trostlosesten Gedanken nachhinge.

Draußen im Flur stiegen eben, als Lorinser die Thür Christianens hinter sich zuzog, Mohr und Franzelius zusammen

die schmale Treppe hinauf.

Sie waren sich, von verschiedenen Seiten kommend, vor ber Hausthür begegnet, und so unlieb Beiden dieses Zusammentreffen war — auch Mohr, der sein Lustspiel in der Tasche trug, wäre gern mit den Brüdern allein gewesen — so war doch Jeder zu unbeholfen oder zu stolz, um dem Andern zu weichen.

Sie hatten sich stumm gegrüßt und Mohr bem Buchbruder ben Bortritt gelassen. Wie sie jet mit dem Candidaten auf ber Treppe zusammenstießen, trat Franzelius beiseit, wie Jemand, ber an nichts Arges denkend plöglich auf eine Kröte tritt. Er vergaß darüber sogar sein gespanntes Berhältniß mit dem ewigen Spötter, und auf dem Treppenabsatz stehen bleibend und dem rasch Borbeigleitenden nachblickend, sagte er mit dem Tone des heftigsten Abscheues:

Saft du dir diesen Menschen angesehen, Mohr?

Er fam aus der Wohnung des Fräuleins. "Furchtbare Gunst dem Knaben!" Wer ist es? Woher kennst du ihn,

Gracchus?

Es ist berfelbe tückische Gleisner, der neulich in unserm Arbeiterverein jene Rede gehalten hat. Schade, daß es mir zu spät einsiel, ich hätte mich bei ihm für die Denunciation bei der

Boligei bedanten tonnen.

Ober ihm behülflich sein, rascher die Treppe hinunterzukommen; diesen esprit de l'escalier scheint er gewittert zu haben! versuchte Mohr zu witzeln, setzte aber gleich mit finstrer Miene hinzu: Was hat der bleiche Schuft da drinnen zu suchen? Hat sie ihn nicht auch an der Thür absertigen können, wie bessere Leute?

Eine Bange brangt fich überall ein.

Haft Necht, Franzel! versette Mohr mit einem grimmigen Auflachen. Dann, die Unterlippe verziehend: Ihr Urewigen! murmelte er vor sich hin; ich hätte nicht geglaubt, daß ein Mensch so tief sinten könnte, eine Wanze zu beneiden!

## Erstes Rapitel.

Wer es unternimmt, eine "wahre Geschichte" zu erzählen und die unfere ift fo actenmäßig beglaubigt, wie irgend eine, die ein Romanschreiber jemals als "aus Familienpapieren mitgetheilt" auf sein Gemissen nahm — wer das Leben darftellt, wie es erlebt, nicht erdichtet wird, muß sich auf allerlei Einrede und Widerspruch gefaßt machen. Das Unwahrscheinlichste ist bekanntlich das, was am häufigsten geschieht, und Nichts findet wiederum weniger Glauben, als was Niemand bezweifelt: daß es Ausnahmen von der Regel giebt. Auch auf der Bühne find wir es nicht gewohnt, daß ein Liebhaber eine Charafterrolle spielt, so wenig es den Lesern dieser durchaus wahrhaftigen Geschichte einleuchten wird, wenn wir die urfundlich nachgewiesene Thatfache berichten, daß Edwin, seinem freiwilligen Belübde getreu, wirklich das Ende der Woche heranwartete, ebe er das gefährliche Saus in der Jagergaffe wieder betrat, ja dag er selbst noch eine Berschärfung hinzufügte, indem er es erst Nachmittag werden ließ und bis dabin fich wie fonft beschäftigte. Daß wir wiffen, wie alt er geworden, ehe ihn die erste Liebe befiel, macht die Sache nur unglaublicher, da "Kindertrantbeiten" in reiferen Jahren nur um fo heftiger aufzutreten pflegen. Bon feiner Philosophie, von dem Ginfluß dieser gestrengen Biffenschaft auf seine Gemuthsart haben wir noch zu wenig Proben erhalten, um feine ftoische Enthaltsamfeit daraus zu erklaren. Wie fich's damit aber auch verhalten haben mag: als er endlich an jenem Sonnabend Nachmittag den verhängnigvollen Weg antrat, befand er fich in einer nichts weniger als philosophischen Berfaffung. Die hand zitterte merklich, mit ber er Balber über bas Saar ftrich; ftatt ber zwei Bandchen bes Bilbelm

a mach lehr than fines book

Meister, die er zu sich steden wollte, ergriff er nur den zweiten und den Band mit der Farbenlehre, die bei der schönen Geheimnisvollen schwerlich den Sieg über ihren Balzac davonstragen konnte. Dem Meister Feyertag aber, der ihn unten im Hof in ein gedildetes Gespräch zu verwickeln suchte, antwortete er so consus, das der wackere Mann sehr glücklich darüber war und seiner Frau erzählte, der Doctor sange an, vor seiner Intelligenz und geistigen Impotenz Respect zu kriegen; er habe ihm heute Dinge gesagt, die furchtbar gelehrt und beinah ganz unverständlich gewesen seinen.

Unterwegs suchte unser nicht eben helbenhaft gestimmter Held sich auf den Fall vorzubereiten, den er sast als eine Gunst des Glückes ansah: daß er sie nicht zu Hause sinden, oder abgewiesen werden möchte. Er beschloß, dies wie ein Mann zu ertragen und keinen Versuch zur Bestechung und Aushorchung der gestreisten Weste zu machen. Als ihn aber der gravitätische Knabe mit den Worten empfing: Fräulein sind zu Hause und lassen der Gerrn bitten, einzutreten — kam es ihm doch vor, als wäre es ihm ganz unmöglich gewesen, wieder zu gehen.

ohne fle gefehen zu haben.

Alls er ben kleinen rothen Salon betrat, stand sie von dem Tischen auf, an dem sie geschrieben zu haben schien, und ging ihm mit der unbefangensten Freundlichkeit entgegen, wie einem alten Bekannten, den man längst erwartet hat. Die ablehnende Kälte war aus ihren Zügen verschwunden; nur der Ausdruck einer gewissen helldunklen Zerstreutheit erinnerte manchemal an ihr früheres Gesicht. Sie dankte ihm, daß er Wort gehalten und sogar wieder etwas Neues bringe. Aber, sügte sie hinzu, ich darf Sie nicht ferner bemühen, zumal wenn sie es so machen, wie das erste Mal, und die Bücher draußen abgeben. Sie werden Ihre Zeit besser anwenden können, als mit Botengängen für eine Unbekannte, und daß die nähere Bekanntschaft der Mühe lohnen würde, kann ich Ihnen nicht verbürgen.

Er antwortete mit einer höslichen Phrase, die Nichts von dem verrieth, was in ihm vorging. Ihre Gegenwart hatte es ihm wieder so wunderlich angethan, daß er eine Weile brauchte, um sich zu sammeln. Sie schien ihm heute, in einem einsachen Kleide von roher Seide, das Haar leicht in Zöpfe gestochten und wieder ohne allen Schmuck, noch unglaublich reizender als die ersten Male. Dazu war etwas Scheues, fast Trauriges in ihrer Stimme und jeder ihrer Bewegungen, was ihn mitansteckte und mehr als ihre frühere Sicherheit einschüchterte.

Sie waren gewiß auch heute wieder fortgegangen, wenn ich Sie nicht ausbrudlich batte bereinbitten laffen, fagte fie. hatte aber so viel Discretion nicht bedurft, um mich zu überzeugen, daß Sie eine Ausnahme machen von der allgemeinen Regel. Ich wußte gleich in der ersten Viertelstunde damals: Sie find nicht wie die anderen Manner, por beren Budringlichkeit ein alleinstebendes Mädchen sich nur mubfam fcuten kann. Darum habe ich mich darauf gefreut, Sie wiederzufeben, Ihnen mundlich zu banken. Ich lebe so ganz allein , und obgleich es mein eigener Bunsch ift, die Tage find boch ju lang, bas Bedürfnig, einmal eine andere Stimme als das Bezwitscher der Bogel und die nichtsfagenden Bemertungen dienstbarer Beifter gu hören, melbet fich, ehe man es bentt. Auch, mas man gelefen hat, möchte man gern besprechen. Nur freilich — sette fie gogernd bingu und tippte mit ihrem rofigen Zeigefinger auf bas Buch neben ihrer Schreibmappe — gerade über bas zu reben, mas Sie mir neulich gebracht haben -

Bas haben Sie bavon gelesen?

Biel von den Gedichten; ich kannte sie fast alle schon aus Sammlungen, einige selbst aus der Schule. So zusammen aber sind sie erst recht schön, so weit ich sie verstehe. Dann aber — den Werther; zum ersten Mal; — Sie werden es kaum glauben, obwohl ich schon einundzwanzig Jahre alt bin.

Sie Beneidenswerthe!

Wie so?

Ich habe ihn zu funfzehn Jahren verschlungen, damals viel zu jung und grün, um bies schönste und reifste von allen Jünglingswerken zu genießen.

So bin ich vielleicht schon zu alt, sagte fie erröthend, ober noch immer zu jung. Denn — es wird Ihnen sehr einfältig

und vielleicht gang unbegreiflich scheinen: ich habe Mühe ge-

habt, damit durchzufommen.

Das heißt, verbesserte sie sich rasch, alles Einzelne fand ich wunderschön, das Feuer, die Klarheit, die hohen, melancholischen Gedanken, und wie die Natur ihm lebendig wird — ich habe mir Manches ausgeschrieben, um es immer wieder zu lesen. Aber das Ganze, die Geschichte selbst — Sie werden mich gezwiß für kindisch oder herzlos halten, wenn ich Ihnen gestehe, daß es mich nicht ein Bischen gerührt hat, wie Werther sich mit der Pistole erschießt.

Er fah ihr ruhig lächelnd in die schwarzen Augen.

Richt einmal so viel, wie der "Pere Goriot" Sie ge-

rührt hat? — sagte er.

Nein, versete fie halblaut. Ich tann mir nicht helfen, es ergreift mich Richts, mas ich mir nicht allenfalls auch zu-Diefer gute Bater Goriot, bem Alles, mas er trauen fonnte. für seine Töchter thut, so schlecht gelohnt wird, die Töchter felbft, die eine formliche Leidenschaft haben, viel Gelb auszugeben und fabelhaften Luxus zu treiben, bas verftebe ich Alles fehr gut. 3ch habe auch einen Bater gehabt, ber fich fur mich aufgeopfert batte, menn es batte fein muffen, wie ich für ibn. und wie man fein Berg an taufend ichone Dinge hangen tann, die nur die Reichen besitzen durfen, das ift mir auch nichts Fremdes. Aber dag ein Mensch nicht mehr leben mag, weil er -- weil er verliebt ift - in die Frau eines Anderen bavon habe ich gar teine Borftellung. Was feben Sie mich fo an? Glauben Sie mir nicht? Das können Sie breift. 3ch fage immer, was ich bente.

Ich sehe Sie nur an, sagte er, weil ich Ihre Worte, an benen ich nicht zweisle, mit Ihrem Gesicht und Ihren einund-

zwanzig Jahren nicht zu reimen weiß.

Und warum nicht?

Halten Sie es nicht für eine abgeschmadte Galanterie: aber mit solchem Gesicht, dächt' ich, geht man nicht einundzwanzig Jahre durch die Welt, ohne wenigstens an Anderen zu erleben, zu welchen lebensgesährlichen Thorheiten ein sterblich verliebter Mensch sich fortreißen läßt. Und sollte Sie das nie

gerührt haben, wenn Sie Jemand unglüdlich gemacht hatten, auch wenn Ihr eigenes Herz aus bem Spiele blieb? Sie werden auch wohl ben hunger nur vom Sorenfagen tennen,

und boch rührt Gie ber Anblid bes Glends.

Freilich, erwiederte fie nachdenklich; aber Sie irren, wenn Sie glauben, ich selbst hatte nie Noth gelitten. Ich habe Beiten erlebt — aber das ift eine Sache für fich. Bas mir dagegen von Liebe vorgekommen ist — entweder ist es mir unwahr und lächerlich erschienen, oder es hat mir geradezu Abscheu und

Grauen erregt, niemals Mitgefühl.

Sein Erstaunen muchs mit jedem ihrer Worte, beren Aufrichtigkeit er nicht bezweifeln konnte. Aber wenn es fo war, wie sie sagte und ihr unschuldig ernster Blid bestätigte - wie war fie in jener mehr als zweidentigen Gefellschaft in diese verbachtige Wohnung gekommen? Warum, wenn fie nichts zu bereuen hatte, diese Flucht vor den Menschen, diese rathselhafte Bereinsamung, bei folder Jugend und Unabhängigkeit?

Er mertte, daß fie ihn über fein Berftummen verwundert

aufah, und fagte, nur um etwas zu fagen:

Wenn Sie so gering von der Leidenschaft denken, die bekanntlich feit Anfang ber Schöpfung neben bem hunger allein bas Weltgetriebe erhalten bat, fo hat Ihr Romanlieferant allerbings eine schwere Aufgabe. Dber mare Ihnen mit Tendengromanen nach neuestem Mufter gedient, durch die fich nur gerade so viel Liebesgeschichte hindurchzieht, als nothig ift, um die Leih-

bibliotheken nicht von vorn herein abzuschrecken?

Nein, lachte ste, ich bin gar nicht so verwöhnt. Gott, mas hab' ich meinem guten feligen Bater Alles vorlefen muffen, immer nur frangosische Sachen, die manchmal, wie ich wohl merkte, wenn er mich ein Kapitel überspringen ließ, wenig für ein junges Mähchen taugten. Aber wissen Sie, mas ich nicht begreife? Warum die Berren Schriftsteller ihren Vortheil fo fchlecht verstehen und nicht lauter Geschichten schreiben, in benen es recht hoch hergeht, recht vornehme, reiche, glanzenbe Berhältniffe, icone Barts, Schlöffer, eine gabllose Dienerschaft, jeden Abend Feuerwert, Concert und Ball. Dergleichen werbe ich nie mude zu lesen, wie ich auch als Kind immer wieder bie Märchen lesen tonnte, in benen eine Fee ober ein Bauberer über Nacht prächtige Paläste aufbaut, aus Gold und Ebel-steinen, die Krippen der Pferde von Silber, die Hufe mit Diamanten beschlagen. Soll nicht die Poefie eine schönere Welt schildern, als diese uns nur zu gut befannte mit all ihren petites miseres? Statt beffen find nun die Dorfgeschichten Mode geworden, von benen fo viel Wefens gemacht wird. mag das nur amufant fein, zu lefen, wie Chriften eine Frau fucht und bald einen reinlichen, bald einen vermahrlof'ten Bauernbof betritt? Und bann bandelt es fich immer um ein paar hundert Thaler mehr oder weniger; wenn die da maren, mare bie gange Geschichte aus. Sehen Sie, und bas - Sie muffen mir meine Offenherzigkeit nicht übel nehmen — bas ist mir auch im Werther fo feltfam gewesen: lauter beschränkte Berhalt= niffe, fleinburgerliche, fleinstädtische Menschen, und die Beldin felbst — ich will nicht von den Butterbroden reden — aber ift das eine große, vornehme Seele? Liebt fie nun Werther ober liebt fle ihn nicht? Und wenn fle ihn liebt — aber Gie lächeln. Ich fage gewiß recht dumme Sachen. Belehren Sie mich nur. wenn es Ihnen ber Mube werth scheint. Es ift fo langweilig, immer nur für sich zu benten, wo man freilich immer Recht behält.

Mein theures Fräulein, sagte er, ich habe von jeher wenig Trieb gefühlt, Menschen, die mit ihrer eigenen Empfindung im Reinen waren, an sich selbst irre zu machen, auch wenn ich anders empfand. Warum sollen Sie nicht das Recht haben, Ihre Neigung nur dem Schönen und Glänzenden zuzuwenden? Ich wünsche Ihnen nur, Sie gehörten zu den wenigen Bevorzugten, die ihr Lebelang die Kehrseite dieser Welt nicht zu sehen bekommen. Wer mit der einmal bekannt geworden ist, der hat freilich ein Interesse dabei, auch in der Enge und Beschränktheit dieses kümmerlichen Daseins Güter und Schätz zu sinden, die ihm das Herz ausstüllen und das Leben sieblich machen. Sie aber

Sie irren sehr, unterbrach fie ihn ernst. Ich habe Ihnen schon gesagt: auch ich weiß, wie einem zu Muth ist, wenn man im Schatten sitzt und es wärmt einen kein Strahl von ber

Sonne, die Anderen ihre Feenschlösser erleuchtet. Aber gerade deshalb will ich durch Bücher an all das nicht erinnert werden, was ich hinlänglich im Leben ersahren und gar nicht lustig und "poetisch" gesunden habe. Und wie es auch mit der äußeren Mister, ihren Reizen und Freuden stehen mag: die innere Armseligkeit, die kleinlichen, halben, verkümmerten und verhungerten Empsindungen, der Druck, in dem eine Menschenssele so kläglich hinlebt — wollen Sie auch das als eine würzbige Aufgabe der Dichtkunst hinstellen?

Er schickte sich eben an, ihr zu antworten, mit heimlichem Staunen, welch ein herber, schmerzvoller Ton aus ihren Reden herausklang, als die gestreifte Weste in der Thür des Egzimmers erschien und beide Flügel weit öffnete. Der dienende Zwerg hatte seine blonden Härchen offenbar eben erst fristrt, die Halsbinde sesten geschnürt und ein paar weißbaumwollene Handschuhe angezogen, die seine kurzen Kinderhände nur unbehülflicher

machten.

Berzeihen Sie, daß ich mich in meiner Tagesordnung nicht stören lasse, sagte das schöne Wesen, plötslich wieder in einen heiteren Ton übergehend. Sie sehen da meinen Tyrannen. So klein er ist und so unterthänig er sich anstellt — wenn ich die Essensstunde nicht einhalte, verscherze ich seine Gnade. Der junge Herr nimmt es sonst an Verstand und Pflichtgefühl mit manchem Erwachsenen auf; aber sein Magen ist noch ganz Kind. Der muß alle zwei, drei Stunden seine Gerechtigkeit haben, oder er wird sehr übler Laune. Ich darf Sie aber dennoch einladen, mein Gast zu sein. Mein Restaurant versorgt mich so reichlich, daß selbst Jean zuweilen an der Aufgabe ertahmt, die Bortionen, die ich übrig sasse, zu bezwingen. Sie haben schon gegessen? So leisten Sie mir wenigstens noch Gessellschaft; denn meine gewöhnliche, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist doch nur ein Nothbehelf.

Sie ging ihm rasch voran in das kleine Efzimmer, wo der Knade behende einen zweiten Sessel an das zierlich gedeckte Tischen schob. Aber ehe sie sich setze, trat sie an das Bogelhaus und öffnete das vergoldete Gitterthürchen. Sehen Sie, sagte sie, indem sie wie zum Reichen, daß es nun anfangen

solle, breimal in die Hände klatschte, da kommen sie schon herangeschwirrt. Einige wissen wohl, was es nun geben wird und instruiren jetzt die Neulinge, die Blöden da hinten, die sich nicht herauswagen. Sie müssen nicht glauben, daß ich Bergnügen daran fände, die armen Geschöpfe hier einzusperren. Ich lasse mir nur darum fast jeden Tag neue kausen, lauter einheimische, wie Sie sehen, um sie hier ein bischen zu süttern und dann, wenn sie mir dei Tische Gesellschaft geleistet haben, sie wieder sliegen zu lassen. Manche freilich wollen nicht wieder weg; denen ist nicht zu helsen. Wer um gute Kost und Pstege seine Freiheit daran geben mag, der soll nur hinterm Gitter bleiben. Tu l'as voulu!

Er hörte das still mit an, indessen sich ein Theil der bunten, gesiederten Schaar aus dem Käsig stürzte, auf dem Tisch und in den Winkeln des Zimmers herumslatterte, während die Anderen scheu im Bauer blieben. Das Fenster stand weit offen; einige der unscheindarsten, nachdem sie sich einen Augenblid besonnen, auf dem Fensterbrett ihre Schnäbel gewetzt und die Flügel probirt hatten, schwangen sich mit lautem Zirpen und Zwischern hinaus. Die übrigen, unter denen ein schöner Goldstint der vornehmste zu sein schien, drängten sich um das Büffet und die zugedeckten Schüsseln auf dem Tisch, in begieriger Er-

wartung ber Dinge, die ba tommen follten.

Ich will gern ben ganzen Tag allein sein, sagte die junge Herrin, als sie nun Platz genommen und Edwin mit einer reizenden hausfräulichen Geberde auf den Stuhl ihr gegenüber genöthigt hatte; aber allein zu essen, ist schrecklich. Man kommt sich niemals so unmenschlich, so selbststügtig und hartherzig vor, als wenn man ganz allein einen Bissen nach dem andern in den Mund steckt. Ich denke dann gleich an die Hunderttausende, die jetzt nichts zu essen haben; das kann mir meine Lieblingsgerichte verleiden, daß ich mit einer wahren Angst mich kaum halb satt esse. Nun sehen Sie aber dieses ungezogene Gesindel! Wie sie sie sich um jedes Krümchen zanken und rausen und der größte Fresser da, die kleine Elster, den Amseln nicht einen Bissen gönnt! Willst du wohl bescheiden sein, du häßeliches Ding?

Sie nahm ein hölzernes Salzlöffelchen und tupfte dem Bogel, der sich so breit machte, ein paarmal sacht auf den Rüden, ohne mit ihrer Erziehung einen besonderen Eindruck zu machen. Dann schnitt sie kleine Biscuits von ihrem Nachtisch in Würfel, streute von den verzuderten Mandeln dazwischen und vertheilte diese Lederbissen auf ein halb Dutzend kleine Teller, die sie im Kreise auf dem Tisch herumstellte. Sogleich sammelten sich die Schmarotzer um ihr Futter; nur wenige Schüchterne, die auf dem Büffet blieben, nahmen mit den Krümchen vorlieb, die sie ihnen zuwarf, während die Kecksten sich auf den Kand der Fruchtschale gesetzt hatten und ungestört von den prachtvollen

Birnen und Bfirfichen ichmauf'ten.

Inbeffen fing fie felbst an zu effen, nachbem fie Edwin vergebens wiederholt genöthigt hatte, und bestand wenigstens darauf, daß er den füßen spanischen Wein versuchen mußte, von bem fie aus einem schlanken Kryftallgläschen nur nippte, um ihm Bescheid zu thun. Sie af auch in demselben Stil winzige Bortionen, die fie mit bem filbernen Bested gleichsam vom Teller wegpidte, und mahrend fie von vier - ober fünferlei Bemufen naschte und nur einer sugen Speise reichlicher zusprach, rührte fle die Fleischgerichte taum an. Er scherzte mit ihr barüber: ob fle zu den Begetarianern gehöre. Sie ließ fich ben Ramen von ihm erklaren, ben fie nicht verstand. Das ift eine schone Einrichtung, fagte fle mit nachbenklichem Ropfniden. Ich bin eigentlich eine geborene Begetarianerin, ohne es bis beute zu wiffen, und habe mich oft genug barum auslachen laffen. Geben Sie das Rebhuhn da, wie es seinen gebratenen Schnabel so wehmuthig in die eigene gespickte Bruft bohrt! Ich tann das nicht anfeben, ohne mir Bemiffensbiffe zu machen, bag ich an bem frühen Sintritt biefes lebensfrohen Geschöpfes Schuld bin. Und das gute Wesen habe ich nicht einmal persönlich gekannt. Aber von ben Subnern zu effen, die meine Mutter felbft gemaftet hatte, tonnte ich nie übers Berg bringen. Sie nannte bas Affectation! Lieber Gott, bagu hatte ich bamals einen viel zu gefunden Appetit, um fentimental zu fein auf Roften meines Magens. Jest habe ich an Wenigem genug und glaube. ich konnte aans von Brob und Früchten leben.

Wie fie bas Alles fagte, mit einer Mischung von harmlofer Munterfeit und weiblicher Bewuftheit, bagu bie vollendete Sicherheit ihres Benehmens ihrem Gaft gegenüber - es murbe ibm mehr und mehr räthselhaft, mas er von dem wundersamen Befen benten follte. Er hatte wenig mit Frauen vertehrt, Die ibm besonders mertwürdig geworden maren. Diesem Problem gegenüber, das auch erfahrenen Weibertennern auf zu rathen gegeben hatte, tam all feine psychologische Beisheit zu turg. Rur bas faate ihm ein innerftes Gefühl, bas fich nicht irre machen ließ: mas auch verkehrt, unbeilvoll oder gefährlich in diefer Natur ober ihrem Schidfal fein mochte, bas Grundwesen mar rein und unverfälscht, und felbft die offenbare Rotetterie. mit ber ste sich in ber Rolle einer Fee unter ihren in Bogel verzauberten Brinzen gefiel, hatte etwas harmlos Phantaftisches und stand ihr so natürlich zu Gesicht, wie einem Kinde, das im Spiel fich mit allerlei Bandern und Alittern zu einer Bringeffin berauspust.

Sie find so still geworden, sagte fle, indem fle eine Frucht schälte und ihm die eine Hälfte auf den Teller legte. Ich merke, es ist Ihnen irgend etwas an mir nicht recht, vielleicht die Unbefangenheit, mit der ich Sie wie einen alten Bekannten behandle. Sagen Sie es offen; ich werde mich freilich nicht ändern können, aber ich möchte Ihnen keinen Zwang anthun.

Ich finne, sagte er, über ben wunderlichen Zufall nach, der mich an diese Stelle gebracht hat. Ist es nicht in der That wie ein Märchen, daß ich Ihnen hier Gesellschaft leiste, und Sie kennen nicht einmal meinen Namen, und ich weiß von

Ihnen nicht mehr, als nur ben Namen?

Sie hob das silberne Fruchtmesser, das sie in der Hand hielt, auf und drückte es gegen ihren noch eben lachenden Mund, mit einer schalkhaft geheimnisvollen Miene. Lassen Sie sich das genug sein, sagte sie; dies Alles geht ganz mit rechten Dingen zu, ohne jede Zauberei oder schwarze Kunst. Aber gerade darum ist es besser, man freut sich daran, so lange es dauern kann, und verdirbt es sich nicht durch Grübeln oder Nachsforschen.

Wird es benn bauern? fragte er ernft.

Roch ein Weilchen, ein paar Wochen vielleicht, wer weiß? Hernach - was hernach fommt, weiß Niemand. Aber wenn es Ihnen wie ein Märchen vorkommt, seien Sie so freundlich und fo flug, es babei ju laffen, bringen Gie nicht weiter in mich, bag ich Ihnen ben Busammenhang ertlären foll. Es ift gar nichts Besonderes dahinter, wenigstens nichts besonders Bubiches oder Luftiges. Dag ich Sie tennen gelernt habe, freut mich wirklich; ich war gar zu allein, und in meiner Lage mußt' ich mich vor allen Befanntichaften huten, benen ich nicht unbedingt trauen tonnte. Warum ich Ihnen gleich vertraut babe - ich weiß es nicht; aber es ift einmal fo, und es murbe mich recht betrüben, wenn Gie nicht gut von mir bachten, ober burch meine aufrichtigen Urtheile über Dies und Das, mas ich lefe oder erlebe, sich davon abschreden liegen, wiederzutommen. Es darf nicht zu oft fein. Ich will das Geschwätz ber Leute nicht herausfordern; aber ein paarmal in der Woche und um biese Stunde por dem Theater — nur durfen Sie bann nicht porher zu Saufe gegeffen haben. Wollen Gie mir bas veriprechen?

Sie stand auf und hielt ihm die Sand hin, die er rafch

ergriff und herglich brudte.

Gesegnete Mahlzeit! sagte ste lächelnd. Wir haben bas im Hause meiner Eltern gesagt, und es sehlt mir hier, daß Niemand es mir sagt. Jean hat zu viel Respect, und von den Bögeln läßt sich keiner dazu abrichten. Also: ich sehe Sie bald wieder, und Sie bringen mir dann auch die anderen Goethe'schen Sachen, von denen Sie gesprochen haben.

Er verneigte fich ftumm, indem er die hand unwillfürlich betheuernd aufs herz legte, und verließ fie in ber munderlichsten

Berfaffung.

Als er aus dem Hause trat, suhr eben ein leichter Wagen vor; der Herr, der selbst kutschirt hatte, warf die Zügel dem hinter ihm sitzenden Bedienten zu und sprang mit dem Ruf: Doctor, sind Sie des Teusels? lachend heraus.

Marquard! Du? Haft bu einen Batienten in biefem

Hause?

Rur einen, ber, wie ich sehe, meine ärztlichen Bemühungen

überfluffig macht, ba er die Kur selbst in die Hand nimmt. Ober kommst bu nicht eben von ihr?

Bon ihr? Ich verstehe dich nicht.

Heuchler! Als sabe ich nicht bes Herzens Glut schon burch beine Weste brennen! (Marquard liebte die Citate aus Heine.) Bester Junge, einen alten Diagnostifer meines Schlages wirst du so leicht nicht irre führen. Aber wie zum Henker hast bu benn ihre Spur wieder aufgefunden?

Lag uns ein paar Schritte die Straße hinuntergehen, fagte Ebwin erröthend. Die Fenster stehen offen, man hört oben jedes

Wort.

Er faßte den Doctor unter den Arm und zog ihn fort, während er ihm halblaut die Geschichte von dem verlornen Buchzeichen erzählte, es im Zweifel lassend, ob das zufällige Begegniß sich erst heut zugetragen habe. Und du? schloß er hastig. Wie hast du es herausgebracht, daß hier unsere Logennachbarin wohnt?

"Araft der Aber, die ich rühmlich schlug," declamirte Marquard mit parodischem Bathos. Nicht alter als zwei Tage ift die Erneuerung meiner Befanntschaft mit Diefer ichonen Sphing, und ich fürchte, fie wird auch diesen britten Tag nicht lange überleben. Borgeftern, mabrend ich in einem ber Saufer brüben einen Kranken besuche, wird plöglich nach mir geschickt, ein Anabe fei gefährlich frant geworden, ich möchte eilig binubertommen - eben in biefes Saus, por bem wir uns getroffen haben. Wie ich auf Flügeln der Berufspflicht die Treppe binaufeile und in die Wohnung ber Beletage trete - Edwin, ein Arzt ift ein beneibenswerthes Wefen! Alle Thuren öffnen fich ibm, die vor euch gewöhnlichen Sterblichen nur gufällig einmal aufspringen, wenn ihr als ehrliche Finder ober - spitbubifche Sucher antlopft. Stelle bir mein freudiges Erstaunen por, als das schone Rathsel, das in der Loge mich so eifig abgefertigt batte, nun in ber bolbeften Bermirrung bes Schredens mir entgegenkommt und meine Sulfe in Anspruch nimmt.

Sie war frant?

Nicht ste selbst. Aber sie hat ein Jüngelchen zur Bebienung, eine lächerliche Keine Range, die mich schon amusirt

hatte, als fie mich drüben abrief. Die geheimnisvolle Unbefannte - die übrigens ein gutes Gemuth zu haben icheint, zumal gegen Unmundige - batte ihrem Groom erlaubt, einen jungeren Herrn Bruder zu fich einzuladen, und die beiden jungen Lebemanner maren im Bebientenzimmer über eine Flasche Capwein her gewesen, wozu sie eine schauderhafte Cigarre geraucht hatten. Der in folden Gunden schon verhartete Magen in ber gestreiften Weste hatte die Orgie ohne Schaden überstanden. Der hoffnungsvolle Jean jun. dagegen lag blag wie eine gefnicte Lilie auf dem Bett seines Bruders und hatte das gnädige Fraulein, das den Grund nicht abnte — die jungen Rechbrüder hatten die Flasche vorsorglich bei Seite geräumt — in einen tödtlichen Schrecken versett. Nun konnte ich es Jean, der mich verständniginnig anblinzte und mich schon unterwegs ins Bertrauen gezogen hatte, unmöglich zu Leide thun, ben Fall leicht ju nehmen. Much find gludliche Beilungen schwerer Falle für junge Aerzte empfehlender, als die Behandlung eines Ratenjammers. Ich habe also ben bleichen Taugenichts in meinem eigenen Wagen zu feinen arglofen Eltern gurudgebracht und gestern bereits über seine raschen Fortschritte in der Reconvalescenz Bericht erstattet. Gben bin ich im Begriff, bas zweite Bulletin zu überbringen; ba aber ber Batient bereits wieder mit bem besten Appetit Birnen und Rloge ag, als ich ihn verließ, und seine eble Gonnerin ihn selbst zu besuchen vorhat, begreifst bu, bag ich nicht viele Bifiten mehr im Feenschloffe zu machen habe; was mir sehr leid thut — vor Allem beinetwegen, da meinem Beriprechen gemäß -

Ich habe dir schon neulich gesagt —

Daß du ein Cato bist ober ein Plato, was du nun vorzeichst. Indessen — auch ohne dir jetzt den Buls gefühlt zu haben — sehe ich an deinem ganzen Habitus, daß du auf dem geradesten Wege bist, es nicht lange mehr zu bleiben. Meinen besten Segen zu deiner Bekehrung, alter Junge, und bessers Glück, als mir zu Theil geworden.

Dir?

Nun, du wirst mir zutrauen, daß ich bei bem gestrigen Beluch mir alle Dube gab, nicht nur ben erfahrenen Arzt, fon-

bern auch ben tiefen Kenner bes weiblichen Herzens und weiblicher Schönheit herauszubeißen. Oleum et operam, Bester! Eine Statue, sag' ich dir, eine marmelsteinerne Sphinx wäre von meiner Liebeuswürdigkeit gerührt worden. Dieser junge Gletscher in Brüssler Spigen blieb so unnahdar wie am ersten Abend. Und wirst du's glauben: auch mein heimlicher Berbündeter, Jean der Kleine, der mir doch Dank schuldig wäre —: was seine Herrin betrifft, ein rocher de bronze! — Das Kammermädchen, meine letzte Hoffnung, kam nicht zum Borschein. Und so din ich heute noch so klug, wie vorher, oder eigenklich nur noch dümmer. Denn all meine Sachkenntniß und Seelenkunde haben mich nicht darüber ausgeklärt, was ich von unserer einsamen Schönheit zu halten habe, ob sie zur halben, ganzen oder gar keiner Welt gehört.

Es wird nicht an Leuten fehlen, die dir endlich doch auf

die Spur helfen.

Mag sein, daß Andere mehr wissen, sagte der Arzt, indem er stehen blieb und seine Brille putte. Indessen, wie ich dir schon neulich sagte: ich gebe sie auf. Ich trete sie dir hiermit zum zweiten Mal und für ewige Zeiten ab und schwöre bei den Gensdarmenthürmen dort, daß es mich nicht einmal viel kostet. Sie ist eine Amphibie, eine schone, ganz tadellose, ganz zum Berrücktmachen geschaffene junge Schlange. Ich lobe mir das warme rothe Blut. Ich habe da etwas aussindig gemacht — curioser Weise in eurem Hause was aussindig gemacht — curioser Weise in eurem Hause nimmt — gar nichts so Exquisites und Prinzesliches, wie unsere Sphinz — aber dassür — du weißt ja: "die Sterne, die begehrt man nicht" — wenn man nicht ein unverbesserlicher Idealist und Sterngucker ist, wie gewisse Leute!

Er schüttelte Edwin lachend bie Hand und trat in bas

Baus, por bem fein Bagen martete.

## Bweites Rapitel.

Seit jenem Tage war Edwin ein regelmäßiger Tischgenosse in bem Saufe ber Sagerftrafe. Er tam jeden dritten Tag, ließ fich aber nie verführen, das Anrecht bes kleinen Jean auf bie Refte bes Diners mehr zu fcmälern, als bas erfte Dal. Er tafelte gleichsam symbolisch mit, indem er ein Biscuit in bas zierliche Gläschen tauchte, bas ihm die junge Wirthin mit spanischem Wein füllte. Wenn sie ihn fragte, warum er ihr nie die Freude mache, wirklich bei ihr zu effen, schützte er feine altmodische Gewöhnung an die Mittagsstunde vor. Im Grunde sträubte fich fein Gefühl bagegen, bier im Feenschlößchen fich's wohl fein zu laffen, nachdem er bei bem durftigen Dabl in der "Tonne" nur den Ruschauer gemacht batte. Er war ohnedies jett fo oft und lange von Balber getrennt; er wollte wenigstens ihre trauliche Egstunde, wo ihn die Scherze mit Reginchen auf turge Beit aus feiner brutenben Laune berausriffen, um jeden Preis festhalten. Ram es boch immer baufiger por, bag er auch am Abend fich nicht zu Saufe feben ließ. Amar verabschiedete ibn seine Freundin jedesmal turz bevor fle ins Theater fuhr, und lud ihn weder ein, fie zu begleiten, noch weniger mar baran zu benten, fie bernach noch zu fprechen. Aber jede mit ihr verplauderte Stunde, in der er ben Gelaffenen, Gefcheiten, ihren "weisen Freund" fpielen mußte, wie fle ihn scherzend nannte, hinterließ eine Aufregung in seiner Seele, ein Fieber von Zweifeln, Sehnsucht, Unmuth und Seligfeit, bas er erst lange auf einsamen Rachtirrgangen vertoben laffen mußte, ebe er fich wieder zu Menschen gesellen tonnte.

Er wußte auch, daß Balber um biese Zeit selten allein war. Mohr tam fast allabendlich, Schach mit ihm zu spielen, zu plaubern, am offenen Fenster sitzend bem Klavierspiel Christianens zuzuhören. Er erklärte, diese Musik und die blonde Mähne Balber's seien die einzigen Hausmittel, die ihm Linberung verschafften, wenn er einmal einen besonders heftigen Anfall seiner chronischen Selbstverachtung habe. Manchmal

brachte er auch etwas von feinen Berfen mit ober eine Scene feines berühmten Luftspiels "Ich bin ich und fete mich felbst", um bas Urtheil bes Junglings barüber zu boren, tonnte fich bann aber nie entschließen, es vorzulesen. Dann und wann fand fich auch Franzelius bes Abends ein, ging aber wieber, wenn er mit Mohr zusammentraf. Diefer gab fich freilich, auf Balber's Bitte, Die redlichste Mühe, seinen Spott zu zügeln und den hitigen "Bollstribun", ber unter vier Augen fo mehrlos war, zu schonen. Aber schon seine Rabe verstimmte ben reigbaren Gefellen, zumal es ihm vortam, als ob feit Mohr's Rudtehr auch innerlich etwas zwischen ihn und Balber getreten fei. Er liebte ben Jüngling mehr als irgend einen Menschen und mufite, daß Reiner ibn beffer verftand. Nun mar er eiferfüchtig auf jedes Lächeln, das Mohr's barode Manier seinem Liebling ablocte, und fühlte fich in feiner Dumpsheit und Schwerfälligfeit boppelt im Nachtheil bem cynischen Spagmacher gegenüber, der ihm boch als eine Drobne unter den Arbeitsbienen verächtlich mar.

Balber, mit seinem seinfühlenden Herzen, hätte es sich wohl noch sorgfältiger, als er ohnehin that, angelegen sein lassen, den gekränkten Freund zu beruhigen. Er selbst aber war sorgenvoll, und seine Gedanken, auch wenn die Freunde um ihn waren, solgten heintlich dem Bruder auf den undekannten Wegen, von denen ihm nur sehr obenhin berichtet wurde. Nicht das Swiin verhehlt hätte, wohin er ging, und daß er von Tag zu Tage mehr in den Zauber des selksamen Verhältnisses verstrickt wurde. Aber seine ganze Schwäche dem Bruder zu beichten, brachte er boch nicht übers Herz. Er hätte sie dann sich selber eingestehen müssen, wogegen ein Rest von Stolz und Mannhaftigkeit in ihm sich noch immer wehrte.

Wenn er Nachts, statt nach langem, ziellosem Herumsputen endlich heimzugehen, seine Schritte wieder zu dem Hause in der Jägerstraße lentte, um drüben in einen Schattenwinkel gedrückt zu warten, die ihr Wagen sie aus dem Theater zurückrachte, und darauf Stunde um Stunde auf dem Posten auszuharren, ob die Thür sich nicht wieder öffnen und einen Glücklicheren ein= oder auslassen möchte — bis dann das Licht hinter ihrer

Sarbine erlosch und rings um ihn her in ber herbstlichen Rachttühle alles Leben zur Ruhe kam, nur nicht bas Fieber in seinem Blut — wie elend, wie unwürdig erschien er sich selbst! Wie verwünschte er die Stunde, die ihn zuerst in ihre Nähe geführt, und faßte die tapfersten Entschlüffe, ein Ende zu machen und biese unheilvolle Schwelle nie wieder zu überschreiten!

Der andere Tag fand ihn boch wieder an dem kleinen Tisch, wo er die Bögel beneibete, die ihr Futter pickten, ohne

etwas babei zu benten und zu leiben.

Sie selbst ichien teine Abnung zu baben, wie schlecht es um die Beisheit ihres "meifen Freundes" ftand. Gie betrug fich am zehnten Tage nicht anders gegen ibn, als am erften, mit so unbefangener Herzlichkeit, so forglosem Butrauen, als ware es ein unmöglicher Gedanke, bag er ihr jemals ferner ruden, aber auch jemals näher treten konnte. Wenn er kam und ging, gab fie ihm wie einem alten Freunde bie Sand; fie fcalt ibn, wenn er sie warten ließ; sie examinirte ibn, nachdem sie ibm einmal fein Nervenleiden abgefragt hatte, aufs Theilnehmendfte über fein Befinden und brang in ibn, allerlei Mittel und Curen zu brauchen, von benen fie gelefen ober gehört hatte. Debr als einmal gestand fie ibm, baß fie nicht begreife, wie fie vor feiner Bekanntichaft mit dem langen Tage fertig geworben fei, daß fie fich nur vor dem Augenblide fürchte, wo er es mube werden murbe, mit einem fo thorichten und unwiffenden Dadchen feine Beit zu verderben. Sie fagte bas freilich in einem Ton, ber verrieth, daß es ihr mit dieser Furcht nicht gerade Ernft Aber wenn fle fich auch ihrer Anziehungstraft vollkommen bewußt sein mußte, — bag eine tiefere Leibenschaft ihn an fie feffeln möchte, schien ihr nicht im Traum einzufallen. Je länger er fie beobachtete, besto mehr überzeugte er fich, bag es ihre volle, ehrliche Meinung gewesen mar, mas fie ihm über die Liebe gesagt hatte. Diese erschien ihr in der That wie eine Art Wahnfinn, von dem schwache Seelen dann und wann befallen Wie ein vernünftiger Mensch, ber fie jeben britten Tag besuchte, ihr ernsthafte Bücher brachte und ganz gescheite Dinge fagte, bavon ergriffen werben tonne, mar ibr offenbar unbegreiflich.

Er burchichaute bas Alles. Er ertannte bie Soffnungslosigkeit seiner tiefverborgenen Bunfche, Die Unwahrscheinlichkeit, in noch fo langer Reit bas Gis aufzuthauen, bas fie wie ein schützender Wall umgab. Er hatte fie einmal gefragt, mas es benn an ihm gewesen, bas ibr, die fonft fo unnabbar fich gegen Jeben verschließe, ploglich ein fo großes Bertrauen zu ihm eingeflößt habe. Sie hatte zuerst gelacht und mit Kopfichutteln ertlart, bas fei ein Geheimniß, bas fie für fich behalten wolle. Als er gegen seine Gewohnheit in fie brang, gestand fie: weder sein ehrliches Gesicht, noch irgend etwas, was er gesprochen, fei ihr Burgichaft bafur gemefen, bag er ihr Bertrauen nicht migbrauchen murbe, fondern - und hier fab fle ibm mit einem reizend drolligen, halb furchtsamen, halb überlegenen Lächeln ins Besicht, ob er es auch nicht übel nahme - weil er teine Sanbichube getragen und auch bei bem zweiten Besuch nicht sorgfältiger Toilette gemacht habe, als bei ber Rückgabe bes Buchzeichens.

Er lachte. Aber er mußte fich bazu zwingen, die Sache

icherabaft zu behandeln, die ihm völlig außer Spag mar.

Deutlich erkannte er, daß sie ihn eigentlich nur darum vorgezogen hatte, weil er ihr als ein Wesen ganz anderer Art ein für alle Mal ungefährlich erschienen. In der Abgeschiedenheit ihres Lebens war ihr ein Besucher, wie er, der ihr Unterhaltung brachte, ohne Ansprüche zu machen, sehr willsommen, und daß er ihr dabei so fremd blieb, wie sie ihm, erhöhte den Reiz dieses Umgangs. Uedrigens war ein Mensch, der sie ohne Handschuhe immer in demselben grauen Sommerrod besuchte, vor ihr selbst und vor der Welt über jeden Verdacht eines intimeren Verhältnisses erhaben.

Es gab Augenblicke, wo er es ihrer Ehrlichkeit Dank wußte, daß sie ihn über die unausfüllbare Kluft zwischen ihren und seinen Lebenswünschen und Bedürfnissen nicht im Zweisel ließ, wo er plöglich, wie vor einem entsetzlichen Unglück, vor dem bloßen Gedanken erschrak, sie könnte jemals seine Leidenschaft erwiedern. Bon allem Geheimniß abgesehen, daß sie umgab — wie hätte er je hoffen können, sein Loos und das seines Balder, ihre fröhlich ertragene Armuth, die Pflichten gegen seinen

Beruf mit einem Leben in Einklang zu bringen, wie sie es führte, wie es ihr doch das allein zusagende sein mußte, da sie keinen Wunsch äußerte, es zu ändern? Er brauchte nur in Gedanken an Stelle des Reginchens, das ihnen ihr Effen brachte, die Gestalt seiner Zauberin in die "Tonne" zu verssetz, die gestreifte Weste mit einer silbernen Schüffel hinter ihr, um den Abstand zu ermessen, der zwischen ihnen lag. —

Co maren einige Wochen vergangen, ohne daß in ihrem Berfehr eine Aenderung, ein Bechfel zum Buten oder Schlimmen eingetreten mare. Er fand fie freilich nicht immer gleicher Laune; manchmal glaubte er fogar zu bemerten, daß fie geweint habe, ober fie begrüßte ihn mit einem so verwunderten Aufbliden, als ob fie Dube hatte, ihre Gedanken aus weiter Ferne zu ihm und bem, mas er brachte, zurudzulenten. Dann genügten wenige Worte von ihm, um ihre Stirn aufzuhellen und fie wieder zu bem guten, liebenswürdig unbefangenen Rinde zu machen, bas fie bei all ihrer Berwöhnung und der feltsamen Unabhängigkeit ihrer Existenz im Grunde noch immer war. Sie forderte es formlich heraus, daß er fie dann und wann auf einer Unart ober Unbedachtheit ertappen mußte und mit seiner farkastischen Rube, halb von oben berab, fie bann wie ein Wefen bebanbelte, bas nicht gang zurechnungsfähig fei. Er aber vermieb es forgfältig, fie seine Ueberlegenheit anders als mit ironischer Beiterfeit fublen zu laffen. Wenn fie, wie fle es liebte, fich in feltfamen Bebantenfprüngen erging, über Belt und Denfchen, Leben und Tob, Zeit und Emigfeit phantafirte, tonnte er ftill lächelnd Biertelstunden lang dabei fiben, mit dem filbernen Meffer die Schale eines Apfels in Heinen Mustern tatowiren und ihr zuhören. Es verdroß fie bann immer, daß er es nicht ber Mühe werth zu halten schien, ihr zu widersprechen. erklarte ihm, felbst wenn er fie geradezu auslachte und verbohnte, murbe es nicht fo unartig fein, wie dies ftumme Borfichhinlächeln, während sie die ernsthaftesten Sachen sage. ber Wind wehe oder die Quelle rausche, konne er kein nichtsfagenderes Gesicht dazu machen. — Db es feine Schuld fei. e er dann lachend, daß in ihrer Nähe ihm wirklich oft fo Derlich werbe, wie in ber natur, beren mannichfache Stimmen

ihn mit ähnlicher elementarer Gewalt überrieselten, ohne daß er sich aufgesordert fühle, etwas zu erwiedern? Er würde sich als ein lächerlicher Pedant erscheinen, wenn er den Bögeln im Walde

Logit und bem Bafferfall Bernunft predigen wolle.

Und doch, wenn er dann wiederkam, geschah es fast immer, daß das Gespräch auf denselben Bunkt zurückehrte, bei dem es das letzte Mal abgebrochen war. Dann tauschten sie die Rollen, und die Reihe, sich auszusprechen und über die nachdenklichsten Fragen eine gute Weile ungestört zu phantastren, kam an ihn. Es war das seltsanste Zwiegespräch in Monologen, das man sich denken kann, da immer erst zwei mal vierundzwanzig Stunden

amischen Frage und Antwort zu verftreichen pflegten.

War der Grund davon seine Scheu, den Gegensat ihrer Naturen sich und ihr allzu fühlbar zu machen, die Furcht, daß jeder Streit sie sogleich unheilbar entzweien müsse, mährend er es doch fast für seine Pflicht hielt, wenn die Sache ihr wieder gleichgültiger geworden, nicht mit seinem Widerspruch zurüczzuhalten und den Muth seiner Meinung auch ihr gegenüber nicht zu verleugnen? Oder ahnte er, daß er alle Herrschaft über sich selbst verlieren würde, wenn er mehr und mehr Herrschaft über sie gewänne und das Fremdartige in ihrem Wesen nach und nach auszugleichen und sich anzunähern vermöchte? Und wozu überhaupt dieser gewagte Versuch? Was war im besten Falle davon zu hoffen? Eine Gazelle, eine Antilope zu zähmen — was kann Menschen daran liegen in einem Hinunelssschund und auf einem Boden, die für tropische Hausthiere nicht geschaffen sind! — —

Es war eines Nachmittags im September, ein erster Herbstregen strich fröstelnd und grau durch die menschenleere Straße,
die Fenster waren zum ersten Male dicht geschlossen und im Kamin, jedoch mehr um sich an der lustigen Flamme zu freuen,
ein kleines Feuer angezündet. Zum ersten Mal auch klagte das schöne Wesen, auch darin Märchenblut, daß sie behauptete, nie krank gewesen zu sein, über einen leichten Kopfschmerz. Sie bestellte den Wagen ab, der sie ins Theater bringen sollte, und streckte sich in dem kleinen rothen Salon auf das Sopha, die Füße dem Kamin zugewendet, daß der rothe, slackernde Schein ihr blaffes Beficht mit einem burchfichtig unflaten Sauch

überflog.

Lefen Sie mir etwas vor, Doctor, bat fie. Wenn ich barüber einschlafe, um fo beffer. Aber nicht hermann und Dorothea; ich will Sie nicht franken, da wir uns schon einmal barüber gezankt haben und ich boch nicht bafür kann, daß biefe wunderlichen Berfe mich einwiegen, wie wenn ich in einer Schautel fage, fo gern ich auch bei ber fconen Geschichte munter bliebe. Wiffen Sie, daß ich diefe Dorothea für eine beneidenswerthe Berfon halte, ja eigentlich nie ein Romanglud schöner gefunden habe, als ihres? Bertrieben, arm, verwaif't, heimathlos und tommt ploglich ju Saus und Hof und wird geliebt und auf Sanden getragen, und bas Alles geht fo natürlich zu, bag es jeden Tag fich wieder ereignen konnte! Sie muß febr reizend gewesen sein, sette fie nach einer Beile hingu. Ich ftelle fie mir groß und schlant vor, mit febr schwarzen haaren und grauen Augen, die einen dunklen Rand haben, ein fcmarzes Band um ben schönen Bals und Ohrringe mit einem blutrothen Stein, der eigentlich ein Glastropfen ift -

Apropos, unterbrach er fie, was ich Sie ichon lange fragen wollte: warum tragen Sie keine Ohrringe und überhaupt nie-

mals Schmud?

Weil ich zu arm bin, mir recht große Diamanten und echte Perlen anzuschaffen, und aus anderem Schmud mir nichts mache.

Zu arm?

Ja wohl, viel zu arm, viel ärmer, als Sie vielleicht glauben, jedenfalls ärmer, als Dorothea, die den vielgerühmten besten Schatz, die Genügsamkeit, besaß. Ich dagegen — glauben Sie wohl, daß ich es für ein Glück gehalten hätte, Frau Hermann zu werden?

Wenn Sie fich in ihn verliebt batten -

Sie sah ihn ruhig an, als wollte fie prüfen, ob es fein

Ernft fei.

Sie sind ein wunderlicher Mensch, sagte sie. Weisheit scheint vor Thorheit nicht zu schützen, und was nicht in Ihr Spftem paßt, von dessen Dasein nehmen Sie nun einmal keine Notiz. Wie oft soll ich Ihnen noch auseinandersetzen, daß ich

von dem, was Sie Berlieben nennen, keinen Begriff habe? Und sehen Sie, selbst Ihre Dorothea, obwohl sie von einem Dichter ersunden und beseelt ist und bei den Dichtern die Berliebtheit eine so große Kolle spielt, — ich kann auch in ihr keine Spur dieses selksamen Zustandes erkennen. Sie sindet einen jungen Menschen, der sie von der Straße weg in sein Haus führen und zu seiner Frau machen will. Da er gut und brav scheint und so recht einer von Denen zu werden verspricht, die man als Muster guter Ehemänner hinstellt — warum soll sie Nein sagen? Zumal der Pfarrer und der Apotheker und die ganze Kleinstädterei nichts Abschreckendes für sie haben. Und das eben beneide ich ihr. Ich dagegen — aber wersen Sie noch ein paar Stüdchen Holz in die Flamme; sie ist am Auslöschen.

Er that, wie sie gesagt, und kniete eben vor dem Kamin, um mit einem zierlichen Blasedalg die Glut neu anzusachen, als ein Lärm und Wortwechsel draußen im Flur sich erhob, der ihn aufhorchen machte. Man hörte deutlich die weinerliche Stimme des kleinen Jean, der lebhast gegen einen träftigen Baß sich zur Wehre setze. Jest wurde die Thür des Vorzimmers aufgerissen, die Streitenden näherten sich dem kleinen Salon, ein rohes Auslachen, mit welchem der Fremde den Knaden, der ihm den Eintritt verdieten wollte, dei Seite schob, dann ein Klopfen an der Salonthür, worauf nicht erst die Antwort abgewartet wurde, sondern ein langer Bursch in reicher Jägerlivree mit der zuversichtlichsten Miene, wie wenn er hier zu Hause wäre, bereintrat.

Das Fräulein hatte sich hastig aufgerichtet und starrte den Eindringling mit sprachlosem Schrecken an. Auch Sowin war vom Knieen aufgestanden, den Blasedalg noch in der Hand, und war eben im Begriff, den Jäger zur Rede zu stellen, als dieser mit einer eleganten Berbeugung gegen Toinette einen Brief aus der Tasche zog und ihn auf das Tischhen vor dem Sopha legte.

Bitt' um Ercufe, gnäbigstes Fraulein, wenn ich geftört haben sollte, sagte er, Sowin mit einem impertinenten Blidftreifend, aber ber gemeffene Befehl bes Herrn Grafen Erlaucht, bies Billet zu eignen händen zu übergeben —

Hat mein Diener Ihnen nicht gesagt, unterbrach ihn Toinette —

Daß das gnäbige Fraulein nicht zu Hause sind, ja wohl, auch teine Billette annehmen, auch den Herrn Grafen nicht zu tennen belieben, wie sie ja auch durch Nichtbeantworten der

Briefe, die Erlaucht durch die Bost geschickt haben -

Sie verlassen bas Zimmer auf der Stelle, brach es mühsam von den Lippen des todblassen Mädchens, und wenn Sie sich je herausnehmen, wiederzukommen und den Zutritt auf diese Weise zu erzwingen — mein Hausrecht werde ich doch wohl

noch zu mahren miffen.

Das gnädige Fräulein wollen erlauben, versetzte der dreiste Bursch mit einem spöttischen Grinsen, hausrecht hat nur, wem das haus gehört. Wenn es meinem gnädigen herrn Grafen recht ift, daß sein Diener aus einem hause hinausgeworsen wird, oder ihm die Thüre verschlossen bleibt, wo Erlaucht doch so zu sagen der Miethsherr sind —

Unverschämter! brauf'te Edwin auf. Haben Sie nicht gehört, was das Fräulein Ihnen befohlen hat? Ich habe nicht die Ehre, Ihren Herrn zu kennen. Aber wenn er ein Cavalier ist, kann es nicht seine Abstäht sein, durch einen flegelhaften

Lataien eine Dame beleidigen zu laffen!

Der Mensch maß den unerwarteten Mitsprecher von oben

bis unten mit taltblütiger Infolenz.

Und ich, Herr, habe nicht die Shre, Sie zu kennen, sagte er. Was aber mein Benehmen betrifft, so haben nur der Herr Graf das Recht, mich einen Flegel zu tituliren. Da ist der Brief, und nun kann ich gehen, weil ich meinen Auftrag bestellt habe. Das Fräulein zu beleidigen, ist mir nicht eingefallen, wäre ganz gegen meine Ordre. Aber von der ersten besten fremden Mannsperson —

Edwin erhob unwillfürlich das kleine Instrument, das er in der Hand hatte. Im nächsten Augenblick besann er sich. Der Blasebalg entfiel ihm, er schritt dicht an dem Jäger vorbei, öffnete die Salonthur und sagte mit lauter Stimme, während er einen festen Blick auf den plöhlich Eingeschüchterten warf:

Hinaus!

Der Jäger zauderte noch einen Augenblid. Dann, fich abermals gegen Toinette verneigend, trat er langfam ben Rud-

zug an.

Ich werbe Erlaucht melden, sagte er unter ber Thur, daß bas gnädige Fräulein keine Zeit hätten, auf Briefe des Herrn Grafen zu antworten, weil sie Herrenbesuch haben. Empfehle mich zu Gnaden!

Edwin warf die Thur hinter ihm zu. Sie hörten den Burschen braußen laut auflachen und im Fortgeben mit Jean

icherzen, als ob nichts vorgefallen mare.

In dem kleinen Salon war es todtenstill. Das schöne Mädchen, die Augen fest auf das verhängnisvolle Billet geheftet, das noch immer unentsiegelt auf dem Tische lag, die blassen hände im Schoß gefaltet, saß regungslos auf dem Sopha. Edwin stand an der Thür, die hand noch in der drohenden Geberde erhoben, mit der er den Frechen hinausgewiesen. Erst als er auch die äußere Thür ins Schloß fallen hörte, regte er sich plöglich, wie wenn er etwas abzuschütteln hätte, und trat ruhig auf die Schweigende zu.

Wollen Sie die Gute haben, mir diese Scene zu erklären, mein Fräulein? fragte er mit einer Stimme, aus der jede Aufregung verschwunden schien. — Dann, da sie nicht gleich ant-

mortete:

Darf ich hoffen, daß Sie mich nachträglich mit diesem Grafen bekannt machen, der, wie es scheint, doch irgend ein Anrecht darauf hat, daß Sie seine Briefe lesen?

Sie schwieg noch immer. Endlich erhob fie schüchtern ihre Augen zu ihm und fab ihn flebend an. Der Blid brang ihm

an die Seele.

Wenn ich Sie nun bitte, mich nicht weiter zu fragen? mir

wie bisher zu vertrauen?

So werde ich Nichts dagegen einwenden, erwiederte er tonlos, aber zugleich Abschied von Ihnen nehmen — um nicht wiederzukommen.

Und warum?

Beil ich in einem Hause nicht aus- und eingehen mag, ohne zu wissen, wer das Hausrecht darin ausübt. Ich wünsche Beuse, XI.

mich nicht ber Möglichkeit auszuseten, daß eines Tages, statt bes Dieners, der Herr hier erscheint und mir erklärt — daß es ihm nicht lieb sei, wenn Sie — Herrenbesuche empfangen.

Sie schien einen Augenblid zu überlegen.

Sie haben Recht, mein Freund, sagte fie jest. Ich bin es Ihnen fculdig, dies Alles aufzutlaren, nein, mir felber bin ich es schuldig. Bas muffen Gie von mir benten? Aber nicht heute, nicht hier will ich Ihnen diese ganze lange und trübselige Geschichte erzählen. Ihre gewöhnliche Stunde ift ohnehin längft überschritten; es wird bald Nacht werden. Rommen Sie morgen Bormittag gegen elf Uhr an den Goldfischteich im Thiergarten, ba wo die Statue fteht. Es ift einsam dort um diese Beit; ich habe mich manchmal mit einem Buch ba in ben Schatten gefett, und nicht brei Spazierganger find vorbeigekommen. will ich Ihnen Alles fagen. Wenn der Reiz, den unfer Berftedensspielen mit einander gehabt hat, damit aufhört, sobald Sie bie febr alltägliche und profaische Beschichte Ihrer Freundin tennen - Sie haben es fo gewollt. Damit Sie aber gleich beute ein Pfand meiner Aufrichtigkeit haben — nehmen Sie bies unglüchelige Billet mit fich und heben es mir bis morgen auf. Wir lefen es bann aufammen!

Sie stand auf und reichte ihm die Hand, die er, in dufteres Sinnen versunken, ergriff und festhielt. Ich bedarf kein Pfand, sagte er. Bielleicht ware es überhaupt das Beste, ich —

— "ich nähme jest Abschied für immer", wollte er sagen. Aber er hatte nicht den Muth dazu. Er sah ihr in die Augen, die wieder so unbefangen, ja heiter glänzten wie je. Mechanisch nahm er das Briefchen, das sie ihm hinhielt. Dann beugte er sich auf ihre Hand herab und küßte sie — lange und leidensschaftlich — das erste Mal, daß er ihre kühlen glatten Finger an seinen Lippen fühlte.

Auf morgen! fagte er. Halten Sie Bort!

Und wenn der Himmel über Nacht einfallen follte! lächelte fie. Schlafen Sie indessen ruhig. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist nur so lange wissenswürdig, als man es nicht weiß. D mein Freund, ich fürchte, Sie werden es noch bereuen, daß Sie durch Ihr Fragen den Zauber zerstort haben, wenn von morgen an das Märchen aus ist und Cendrillon wieder in der Asche sitzt!

## Driftes Rapitel.

Als Edwin bald darauf nach Sause tam und an Christianens Thur porbei, hinter ber er laut und lebhaft fprechen borte, Die bunkle Sühnerstiege hinaufkletterte, mar es ihm lieb, in der Tonne weder Mohr's, noch Franzelius' Stimme zu vernehmen. Er brannte nach einer pertraulichen Stunde mit feinem Bruder. Um so unwillfommener überraschte es ibn. Balber bennoch in ber gewohnten täglichen Gefellschaft zu finden. Mohr faß ihm gegenüber vor dem Schachbrett, das fie auf eine Ede ber Drechfelbant gestellt hatten, um den letten Tagesschein fich noch zu Rute zu machen. Er hatte eine Flasche Rheinwein, von dem er einen kleinen Borrath in bem Reller bes Saufes niebergelegt hatte, um nicht auf Roften ber Bruder bier feinen Abendtrunt gu halten, neben fich auf dem Fenfterbrett fteben und ichien von Bein, Schachspiel und bem Dampf feiner Cigarette fo benommen, dag er Edwin's Gintritt taum bemertte. Franzelius fag mitten im Zimmer rittlings auf einem Stuhl, auf beffen Lehne er die breiten Sande gelegt und das Rinn darauf gestütt hatte, mabrend feine finsteren Augen unverwandt nach ber Bufte bes Demosthenes auf bem Buchergestell hinaufstarrten. Auch er wendete taum ben Ropf nach bem Gintretenben, und ber Gruß, den er ihm gonnte, flang mehr wie das Knurren eines Hofbundes, als wie ein menschlicher Laut.

Sowin war nicht besser zum Sprechen aufgelegt. Er stand einen Augenblick hinter dem Stuhl des Bruders, strich ihm ein paar Mal mit der Hand über das dichte Haar und trat dann an sein Pult, wo er scheindar in Zeitschriften zu lesen anfing. Nur einmal wandte er sich zu den Spielenden um und sagte: Es ware wohl besser, Heinrich, du opsertest deinen Latakia, der Sardine erlosch und rings um ihn her in der herbstlichen Rachttühle alles Leben zur Ruhe kam, nur nicht das Fieber in seinem Blut — wie elend, wie unwürdig erschien er sich selbst! Wie verwünschte er die Stunde, die ihn zuerst in ihre Nähe geführt, und faßte die tapfersten Entschlüffe, ein Ende zu machen und biese unheilvolle Schwelle nie wieder zu überschreiten!

Der andere Tag fand ihn boch wieder an dem Neinen Tifch, wo er die Bögel beneidete, die ihr Futter pickten, ohne

etwas babei zu benten und zu leiden.

Sie felbst schien teine Ahnung zu haben, wie schlecht es um die Weisheit ihres "weisen Freundes" fand. Gie betrug fich am zehnten Tage nicht anders gegen ibn, als am erften, mit fo unbefangener Berglichkeit, fo forglofem Butrauen, als mare es ein unmöglicher Gedanke, daß er ihr jemals ferner ruden, aber auch jemals näher treten fonnte. Wenn er tam und ging, gab fie ihm wie einem alten Freunde die Sand: fie icalt ibn. wenn er sie warten ließ; sie examinirte ibn, nachdem fie ibm einmal fein Nervenleiden abgefragt hatte, aufs Theilnehmenofte über sein Befinden und brang in ihn, allerlei Mittel und Curen zu brauchen, von denen fie gelefen ober gehört hatte. Dehr als einmal gestand fie ihm, daß fie nicht begreife, wie fie vor seiner Bekanntschaft mit dem langen Tage fertig geworden fei, daß sie sich nur vor dem Augenblide fürchte, wo er es mube werden murde, mit einem fo thörichten und unwiffenden Madden seine Zeit zu verderben. Sie sagte das freilich in einem Ton, ber verrieth, daß es ihr mit biefer Furcht nicht gerade Ernft Aber wenn fie fich auch ihrer Anziehungstraft volltommen bewußt fein mußte, - bag eine tiefere Leibenschaft ihn an fie fesseln möchte, schien ihr nicht im Traum einzufallen. Je langer er fie beobachtete, befto mehr überzeugte er fich, bag es ihre volle, ehrliche Meinung gewesen mar, mas fie ihm über die Liebe gefagt hatte. Diese erschien ihr in der That wie eine Art Wahnsinn, von dem schwache Seelen dann und wann befallen Wie ein vernünftiger Mensch, ber sie jeden dritten Tag besuchte, ihr ernsthafte Bucher brachte und gang gescheite Dinge fagte, bavon ergriffen werben tonne, mar ihr offenbar unbegreiflich.

Er burchschaute bas Alles. Er ertannte bie Soffnungslofigfeit seiner tiefverborgenen Bunfche, Die Unwahrscheinlichkeit, in noch so langer Zeit bas Gis aufzuthauen, bas fie wie ein schützender Wall umgab. Er hatte fie einmal gefragt, was es benn an ihm gewesen, bas ibr, die fonft fo unnahbar fich gegen Jeben verschließe, ploglich ein fo großes Bertrauen zu ihm eingeflößt habe. Sie hatte zuerft gelacht und mit Kopfichutteln erflart, bas fei ein Geheimnig, bas fie für fich behalten wolle. Als er gegen feine Gewohnheit in fie brang, gestand fie: weder fein ehrliches Beficht, noch irgend etwas, mas er gesprochen, fei ihr Burgichaft bafur gemejen, bag er ihr Bertrauen nicht migbrauchen murbe, fondern - und hier fab fie ihm mit einem reizend drolligen, halb furchtsamen, halb überlegenen Lächeln ins Geficht, ob er es auch nicht übel nahme - weil er teine Sandichube getragen und auch bei bem zweiten Besuch nicht sorafältiger Toilette gemacht habe, als bei ber Rückgabe bes Buchzeichens.

Er lachte. Aber er mußte sich bazu zwingen, die Sache

scherzhaft zu behandeln, die ihm völlig außer Spaß war.

Deutlich erkannte er, daß sie ihn eigentlich nur darum vorgezogen hatte, weil er ihr als ein Wesen ganz anderer Art ein sür alle Mal ungefährlich erschienen. In der Abgeschiedenheit ihres Lebens war ihr ein Besucher, wie er, der ihr Unterhaltung brachte, ohne Ansprüche zu machen, sehr willtommen, und daß er ihr dabei so fremd blieb, wie sie ihm, erhöhte den Reiz dieses Umgangs. Uebrigens war ein Mensch, der sie ohne Handschuhe immer in demselben grauen Sommerrod besuchte, vor ihr selbst und vor der Welt über jeden Verdacht eines intimeren Verhältnisses erhaben.

Es gab Augenblicke, wo er es ihrer Ehrlichkeit Dank wußte, daß sie ihn über die unausfüllbare Kluft zwischen ihren und seinen Lebenswünschen und Bedürfnissen nicht im Zweisel ließ, wo er plöglich, wie vor einem entsetzlichen Unglück, vor dem bloßen Gedanken erschrak, sie könnte jemals seine Leidensschaft erwiedern. Bon allem Geheimniß abgesehen, daß sie umgab — wie hätte er je hoffen können, sein Loos und das seines Balder, ihre fröhlich ertragene Armuth, die Pflichten gegen seinen

Beruf mit einem Leben in Einklang zu bringen, wie sie es führte, wie es ihr boch das allein zusagende sein mußte, da sie keinen Wunsch äußerte, es zu ändern? Er brauchte nur in Gedanken an Stelle des Reginchens, das ihnen ihr Essen brachte, die Gestalt seiner Zauberin in die "Tonne" zu verssetzen, die gestreifte Weste mit einer filbernen Schüssel hinter ihr, um den Abstand zu erwessen, der zwischen ihnen lag. —

So waren einige Wochen vergangen, ohne daß in ihrem Bertehr eine Menberung, ein Bechsel zum Guten ober Schlimmen eingetreten mare. Er fand fie freilich nicht immer gleicher Laune; manchmal glaubte er fogar zu bemerten, daß fie geweint habe, ober fie begrufte ihn mit einem fo verwunderten Aufbliden, als ob fie Dube hatte, ihre Gedanken aus weiter Ferne ju ibm und bem, mas er brachte, gurudzulenten. Dann genügten wenige Worte von ihm, um ihre Stirn aufzuhellen und fie wieber gu bem guten, liebenswürdig unbefangenen Rinde zu machen, bas fie bei all ihrer Berwöhnung und ber feltsamen Unabhängigkeit ihrer Eristenz im Grunde noch immer war. Sie forberte es formlich heraus, bag er fie bann und wann auf einer Unart ober Unbedachtheit ertappen mußte und mit seiner fartaftischen Rube, balb von oben berab, fie bann wie ein Wefen behanbelte, das nicht gang gurechnungsfähig fei. Er aber vermieb es forgfältig, fie feine Ueberlegenheit anders als mit ironischer Beiterfeit fühlen zu laffen. Wenn fle, wie fie es liebte, fich in feltsamen Bedankensprüngen erging, über Welt und Denschen, Leben und Tod, Beit und Emigfeit phantafirte, fonnte er ftill lächelnd Biertelstunden lang babei figen, mit dem filbernen Meffer Die Schale eines Apfels in fleinen Muftern tatowiren und ihr zuhören. Es verdrof fie bann immer, daß er es nicht ber Dube werth zu halten ichien, ihr zu widersprechen. erflärte ihm, felbst wenn er fie geradezu auslachte und verbohnte, murbe es nicht so unartig fein, wie dies ftumme Borfichbinlacheln, mabrend fie die ernfthaftesten Sachen fage. Wenn ber Wind wehe ober die Quelle rausche, konne er kein nichtsfagenderes Beficht bazu machen. — Db es feine Schuld fei, fragte er bann lachend, bag in ihrer Rabe ihm wirklich oft fo wunderlich werde, wie in der Natur, beren mannichfache Stimmen ihn mit ähnlicher elementarer Gewalt überrieselten, ohne daß er sich aufgesordert fühle, etwas zu erwiedern? Er würde sich als ein lächerlicher Pedant erscheinen, wenn er den Bögeln im Walde

Logit und bem Bafferfall Bernunft predigen wolle.

Und doch, wenn er dann wiedertam, geschah es fast immer, daß das Gespräch auf denselben Bunkt zurückehrte, bei dem es das lette Mal abgebrochen war. Dann tauschten sie die Rollen, und die Reihe, sich auszusprechen und über die nachdenklichsten Fragen eine gute Weile ungestört zu phantastren, kam an ihn. Es war das seltsanste Zwiegespräch in Monologen, das man sich denken kann, da immer erst zwei mal vierundzwanzig Stunden

amischen Frage und Antwort zu verftreichen pflegten.

War der Grund davon seine Scheu, den Gegensat ihrer Naturen sich und ihr allzu fühlbar zu machen, die Furcht, daß jeder Streit sie sogleich unheilbar entzweien müsse, mährend er es doch fast für seine Pflicht hielt, wenn die Sache ihr wieder gleichgültiger geworden, nicht mit seinem Widerspruch zurückzuhalten und den Muth seiner Meinung auch ihr gegenüber nicht zu verleugnen? Oder ahnte er, daß er alle Herrschaft über sich selbst verlieren würde, wenn er mehr und mehr Herrschaft über sie gewänne und daß Fremdartige in ihrem Wesen nach und nach auszugleichen und sich anzunähern vermöchte? Und wozu überhaupt dieser gewagte Versuch? Was war im besten Falle davon zu hossen? Eine Gazelle, eine Antilope zu zähmen — was kann Menschen daran liegen in einem Honnmelssstrich und auf einem Boden, die für tropische Hausthiere nicht geschaffen sind! — —

Es war eines Nachmittags im September, ein erster Herbstregen strich fröstelnd und grau durch die menschenleere Straße, die Fenster waren zum ersten Male dicht geschlossen und im Kamin, jedoch mehr um sich an der lustigen Flamme zu freuen, ein kleines Feuer angezündet. Zum ersten Mal auch klagte das schöne Wesen, auch darin Märchenblut, daß sie behauptete, nie trank gewesen zu sein, über einen leichten Kopfschwerz. Sie bestellte den Wagen ab, der sie ins Theater bringen sollte, und streckte sich in dem kleinen rothen Salon auf das Sopha, die Füße dem Kamin zugewendet, daß der rothe, sladernde

Schein ihr blaffes Geficht mit einem burchfichtig unftaten Sauch

überflog.

Lefen Sie mir etwas vor, Doctor, bat fie. Wenn ich barüber einschlafe, um fo beffer. Aber nicht hermann und Dorothea; ich will Sie nicht franken, da wir uns schon einmal barüber gezantt haben und ich boch nicht bafür tann, bag biefe wunderlichen Berfe mich einwiegen, wie wenn ich in einer Schaufel faße, so gern ich auch bei ber schönen Geschichte munter bliebe. Wiffen Sie, daß ich biese Dorothea für eine beneidenswerthe Berfon halte, ja eigentlich nie ein Romanglud schöner gefunden habe, als ihres? Bertrieben, arm, verwais't, heimathlos und tommt plöglich zu haus und hof und wird geliebt und auf Banden getragen, und bas Alles geht fo natürlich zu, bag es jeben Tag fich wieber ereignen konnte! Sie muß fehr reizend gewesen sein, sette fie nach einer Beile bingu. 3ch stelle sie mir groß und ichlant vor, mit febr ichwarzen haaren und grauen Augen, die einen dunklen Rand haben, ein schwarzes Band um den schönen Hals und Ohrringe mit einem blutrothen Stein, ber eigentlich ein Glastropfen ift -

Apropos, unterbrach er fie, mas ich Sie schon lange fragen wollte: warum tragen Sie teine Ohrringe und überhaupt nie-

mals Schmud?

Weil ich zu arm bin, mir recht große Diamanten und echte Perlen anzuschaffen, und aus anderem Schmud mir nichts mache.

Zu arm?

Ja wohl, viel zu arm, viel ärmer, als Sie vielleicht glauben, jedenfalls ärmer, als Dorothea, die den vielgerühmten besten Schatz, die Genügsamkeit, besaß. Ich dagegen — glauben Sie wohl, daß ich es für ein Glück gehalten hätte, Frau Hermann zu werden?

Wenn Sie fich in ihn verliebt hatten -

Sie fah ihn ruhig an, als wollte fie prüfen, ob es fein

Ernft fei.

Sie sind ein wunderlicher Mensch, sagte sie. Beisheit scheint vor Thorheit nicht zu schützen, und was nicht in Ihr System paßt, von dessen Dasein nehmen Sie nun einmal keine Notiz. Wie oft soll ich Ihnen noch auseinandersetzen, daß ich

von dem, was Sie Berlieben nennen, keinen Begriff habe? Und sehen Sie, selbst Ihre Dorothea, obwohl sie von einem Dichter ersunden und beseelt ist und bei den Dichtern die Berliebtheit eine so große Rolle spielt, — ich kann auch in ihr keine Spur dieses selksamen Zustandes erkennen. Sie sindet einen jungen Menschen, der sie von der Straße weg in sein Haus sühren und zu seiner Frau machen will. Da er gut und brav scheint und so recht einer von Denen zu werden verspricht, die man als Muster guter Ehemänner hinstellt — warum soll sie Nein sagen? Zumal der Pfarrer und der Apotheker und die ganze Aleinstädterei nichts Abschreckendes sür sie haben. Und das eben beneibe ich ihr. Ich dagegen — aber wersen Sie noch ein paar Stüdchen Holz in die Flamme; sie ist am Auslöschen.

Er that, wie sie gesagt, und kniete eben vor dem Kamin, um mit einem zierlichen Blasedalg die Glut neu anzusachen, als ein Lärm und Wortwechsel draußen im Flur sich erhob, der ihn aushorchen machte. Man hörte deutlich die weinerliche Stimme des kleinen Jean, der lebhast gegen einen kräftigen Baß sich zur Wehre setzte. Jetzt wurde die Thür des Borzimmers aufgerissen, die Streitenden näherten sich dem kleinen Salon, ein rohes Auslachen, mit welchem der Fremde den Knaden, der ihm den Eintritt verbieten wollte, dei Seite schob, dann ein Klopfen an der Salonthür, worauf nicht erst die Antwort abgewartet wurde, sondern ein langer Bursch in reicher Jägerlivree mit der zuversichtlichsten Miene, wie wenn er hier zu Hause wäre, hereintrat.

Das Fräulein hatte sich hastig aufgerichtet und starrte ben Eindringling mit sprachlosem Schreden an. Auch Shwin war vom Knieen aufgestanden, den Blasedalg noch in der Hand, und war eben im Begriff, den Jäger zur Rede zu stellen, als dieser mit einer eleganten Berbeugung gegen Toinette einen Brief aus der Tasche zog und ihn auf das Tischchen vor dem Sopha legte.

Bitt' um Excufe, gnäbigstes Fraulein, wenn ich gestört haben sollte, sagte er, Ebwin mit einem impertinenten Blick streifend, aber ber gemessen Befehl des Herrn Grafen Erlaucht, dies Billet zu eignen Händen zu übergeben — Hat mein Diener Ihnen nicht gesagt, unterbrach ihn Toinette —

Daß das gnädige Fräulein nicht zu Hause sind, ja wohl, auch teine Billette annehmen, auch den Herrn Grafen nicht zu kennen belieben, wie sie ja auch durch Nichtbeantworten der Briefe, die Erlaucht durch die Post geschickt haben —

Sie verlassen das Zimmer auf der Stelle, brach es mühsam von den Lippen des todblassen Mädchens, und wenn Sie sich je herausnehmen, wiederzukommen und den Zutritt auf diese Weise zu erzwingen — mein Hausrecht werde ich doch wohl

noch zu mahren wissen.

Das gnäbige Fräulein wollen erlauben, versette der breifte Bursch mit einem spöttischen Grinsen, Hausrecht hat nur, wem das Haus gehört. Wenn es meinem gnädigen Herrn Grafen recht ift, daß sein Diener aus einem Hause hinausgeworfen wird, oder ihm die Thure verschlossen bleibt, wo Erlaucht doch so zu sagen der Miethsherr sind —

Unverschämter! braus'te Edwin auf. Haben Sie nicht gehört, was das Fräulein Ihnen befohlen hat? Ich habe nicht die Ehre, Ihren Herrn zu kennen. Aber wenn er ein Cavalier ist, kann es nicht seine Absicht sein, durch einen flegelhaften

Lakaien eine Dame beleidigen zu laffen!

Der Mensch maß den unerwarteten Mitsprecher von oben

bis unten mit faltblutiger Infoleng.

Und ich, Herr, habe nicht die Shre, Sie zu kennen, sagte er. Was aber mein Benehmen betrifft, so haben nur der Herr Graf das Recht, mich einen Flegel zu tituliren. Da ist der Brief, und nun kann ich gehen, weil ich meinen Auftrag bestellt habe. Das Fräulein zu beleidigen, ist mir nicht eingefallen, wäre ganz gegen meine Ordre. Aber von der ersten besten fremden Mannsperson

Edwin erhob unwillfürlich bas kleine Instrument, bas er in ber Hand hatte. Im nächsten Augenblick besann er sich. Der Blasebalg entsiel ihm, er schritt dicht an dem Jäger vorbei, öffnete die Salonthür und sagte mit lauter Stimme, während er einen festen Blick auf den plötlich Eingeschüchterten warf:

Hinaus!

Der Jäger zauderte noch einen Augenblid. Dann, fich abermals gegen Toinette verneigend, trat er langfam ben Rud-

zug an.

Ich werde Erlaucht melden, sagte er unter der Thur, daß das gnädige Fräulein keine Zeit hätten, auf Briefe des Herrn Grafen zu antworten, weil sie Herrenbesuch haben. Empfehle mich zu Gnaden!

Edwin warf die Thur hinter ihm zu. Sie hörten den Burschen braußen laut auflachen und im Fortgehen mit Jean

scherzen, als ob nichts vorgefallen mare.

In dem kleinen Salon war es todtenstill. Das schöne Mädchen, die Augen sest auf das verhängnisvolle Billet geheftet, das noch immer unentstegelt auf dem Tische lag, die blassen Hände im Schoß gefaltet, saß regungslos auf dem Sopha. Sowin stand an der Thür, die Hand noch in der drohenden Geberde erhoben, mit der er den Frechen hinausgewiesen. Erst als er auch die äußere Thür ins Schloß fallen hörte, regte er sich plöglich, wie wenn er etwas abzuschütteln hätte, und trat ruhig auf die Schweigende zu.

Wollen Sie die Gute haben, mir diese Scene zu erklären, mein Fraulein? fragte er mit einer Stimme, aus der jede Auferegung verschwunden schien. — Dann, da fie nicht gleich ant-

wortete:

Darf ich hoffen, daß Sie mich nachträglich mit diesem Grafen bekannt machen, der, wie es scheint, boch irgend ein Anrecht darauf bat, daß Sie seine Briefe lesen?

Sie schwieg noch immer. Endlich erhob fle schüchtern ihre Augen zu ihm und sah ihn flebend an. Der Blid brang ihm

an bie Seele.

Wenn ich Sie nun bitte, mich nicht weiter zu fragen? mir

wie bisher zu vertrauen?

So werbe ich Nichts bagegen einwenden, erwiederte er tonlos, aber zugleich Abschied von Ihnen nehmen — um nicht wiederzukommen.

Und warum?

Weil ich in einem Hause nicht aus- und eingehen mag, ohne zu wissen, wer das Hausrecht darin ausübt. Ich wünsche Bebse, XI.

mich nicht ber Möglichkeit auszuseten, daß eines Tages, statt bes Dieners, der Herr hier erscheint und mir erklärt daß es ihm nicht lieb sei, wenn Sie — Herrenbesuche empfangen.

Sie ichien einen Augenblid zu überlegen.

Sie haben Recht, mein Freund, sagte fie jest. 3ch bin es Ihnen schuldig, dies Alles aufzuklären, nein, mir felber bin ich es schuldig. Bas muffen Gie von mir benten? Aber nicht heute, nicht hier will ich Ihnen biefe gange lange und trubfelige Beschichte erzählen. Ihre gewöhnliche Stunde ift ohnehin längft überschritten; es wird bald Nacht werden. Kommen Sie morgen Bormittag gegen elf Uhr an den Goldfischteich im Thiergarten, ba wo die Statue steht. Es ist einsam dort um diese Zeit; ich habe mich manchmal mit einem Buch ba in ben Schatten gefest, und nicht brei Spazierganger find vorbeigetommen. Da will ich Ihnen Alles fagen. Wenn der Reiz, den unfer Berstedensspielen mit einander gehabt hat, damit aufhört, sobald Sie die sehr alltägliche und prosaische Geschichte Ihrer Freundin tennen - Sie haben es fo gewollt. Damit Sie aber gleich beute ein Pfand meiner Aufrichtigkeit haben — nehmen Sie dies unglückfelige Billet mit fich und heben es mir bis morgen Wir lefen es bann zusammen!

Sie stand auf und reichte ihm die Hand, die er, in dusteres Sinnen versunken, ergriff und festhielt. Ich bedarf kein Pfand, sagte ex. Bielleicht wäre es überhaupt das Beste, ich —

— "ich nähme jest Abschied für immer", wollte er sagen. Aber er hatte nicht den Muth dazu. Er sah ihr in die Augen, die wieder so unbefangen, ja heiter glänzten wie je. Wechanisch nahm er das Brieschen, das ste ihm hinhielt. Dann beugte er sich auf ihre Hand herab und küßte sie — lange und leidenschaftlich — das erste Mal, daß er ihre kühlen glatten Finger an seinen Lippen sühlte.

Auf morgen! fagte er. Salten Gie Bort!

Und wenn der Himmel iiber Nacht einfallen follte! lächelte sie. Schlafen Sie indessen ruhig. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist nur so lange wissenswürdig, als man es nicht weiß. D mein Freund, ich fürchte, Sie werden es noch bereuen, daß Sie durch Ihr Fragen den Zauber zerstort haben, wenn von morgen an das Märchen aus ist und Cendrillon wieder in der Asche sitzt!

## Driftes Rapitel.

Als Edwin bald darauf nach Hause kam und an Christianens Thur porbei, hinter ber er laut und lebhaft sprechen borte, die duntle Sühnerstiege hinauftletterte, mar es ihm lieb, in der Tonne weder Mohr's, noch Frangelius' Stimme zu vernehmen. Er brannte nach einer vertraulichen Stunde mit seinem Bruber. Um fo unwilltommener überraschte es ihn, Balber bennoch in ber gewohnten täglichen Gefellschaft zu finden. Mohr faß ihm gegenüber vor dem Schachbrett, bas fie auf eine Ede ber Drechfelbant gestellt hatten, um den letten Tagesschein sich noch zu Nute zu machen. Er hatte eine Flasche Rheinwein, von dem er einen fleinen Vorrath in dem Reller des Saufes niedergelegt hatte, um nicht auf Roften ber Brüber bier feinen Abendtrunt zu halten, neben fich auf bem Fenfterbrett fteben und ichien von Bein, Schachspiel und dem Dampf seiner Cigarette fo benommen, daß er Edwin's Eintritt taum bemertte. Franzelius faß mitten im Zimmer rittlings auf einem Stuhl, auf beffen Lebne er die breiten Sande gelegt und das Rinn Darauf gestütt hatte, mahrend seine finfteren Augen unverwandt nach der Bufte bes Demosthenes auf bem Buchergestell hinaufftarrten. er wendete taum den Ropf nach bem Gintretenden, und ber Gruß, den er ihm gonnte, flang mehr wie bas Rnurren eines Hofbundes, als wie ein menschlicher Laut,

Edwin war nicht besser zum Sprechen aufgelegt. Er stand einen Augenblick hinter dem Stuhl des Bruders, strich ihm ein paar Mal mit der Hand über das dichte Haar und trat dann an sein Pult, wo er scheinbar in Zeitschriften zu lesen ansing. Nur einmal wandte er sich zu den Spielenden um und sagte: Es ware wohl besser, Heinrich, du opfertest beinen Latatia, der entsehlich qualmt, auf dem Altar der Freundschaft. Die Zeit der offenen Fenster ist vorbei, und Balder hat schon dreimal gebustet.

Mohr öffnete augenblicklich bas Fenster und warf bie

Cigarette in ben Sof.

Dann schwiegen sie wieder alle Bier, bis Balber aufstand und sagte: Mehr als fünsmal matt zu werden, kann man einem hölzernen König nicht zumuthen. Es ist überhaupt eine hoffnungslose Sache, sich mit dir einzulassen. Du bist Meister.

Daran bin ich was Rechts! lachte Mohr verächtlich auf, indem er die von Balder gedrechselten Figürchen in die Schachtel warf. Meister in einer Kunst, in der gerade die mittelmäßigsten Köpfe oft die größten Birtuosen sind. Ja es ist noch die Frage, ob das Schachtalent nicht überhaupt eine Art Krankheit ist, eine Hypertrophie des Combinationssinns. Siehst du, Edwin, ich z. B. wenn ich an diesem Organ ganz normal wäre, hätte ich's im Orama weiter gebracht. Ich plane euch die schönsten Schachausgaben durch fünf Alte zusammen, und wenn ich's hernach bei Lichte besehe, sind's eben nur Holzsiguren, keine lebendigen Geschöpfe. Basta! Ich gelobe hiermit, vier Wochen lang keinen Springer und Läuser anzurühren, bis ich mein Lustspiel im Reinen habe.

Er leerte sein Glas und goß dann den Rest der Flasche langsam hinein. Uebrigens guten Abend, Edwin! sagte er. Wir haben lange nicht das Bergnügen gehabt, dich hier zu sehen. Auch heute scheinst du, gleich unserem Boltsbeglücker, der noch keine zehn Worte gesprochen hat, mit deinen Gedanken nicht

gerade in der "Tonne" zu verweilen.

Der Buchdruder stand mit einem heftigen Rud von seinem Reitsts auf, fuhr sich mit beiden Händen durch das buschige Haar und sagte: Es ist wahr: ich bin selbst am klarsten darüber, daß ich längst dahin gekommen bin, hier ein überslüssiger Gast zu sein. Deßhalb — und noch aus einem andern Grunde — ich hoffe, unsere Gesinnung bleibt darum doch die alte —

Was haft du wieder fur hirngespinnfte? fagte Ebwin,

immer noch in seine Blätter vertieft.

Balber war auf Franzelius zugehinkt und hatte seine Hand ergriffen. Ich wollte dich schon bitten, Reinhold, sagte er halblaut, komm doch einmal des Vormittags; du findest mich da allein, und ich hätte dir noch über deinen letzten Aufsat

Der Andere wandte sich ab. Nein, murrte er, es ist besser so, klüger, wir machen ein für alle Mal einen Strich darunter. Es ist mir lieb, daß auch Edwin noch gekommen ist. Ich wollte es schon vorhin sagen, aber ihr waret so in das Spiel vertiest: ich nehme heut Abschied von euch — auf unbestimmte Zeit —

"Thoren nennen es auf ewig," citirte Mohr. Was Teufel ist in dich gefahren, Cajus Franzelius? Willst du eine Arbeiterscolonie unter den Rothhäuten gründen, nach Schultze-Delitz'schen Prinzipien? Oder steuerst du nach dem Salzsee von Utah, den Mormonen ihre Unsterblichkeit zu verleiden? Oder — halt, jetzt hab' ich's — er kann den Anblick eines Menschen nicht ertragen, der Rheinwein trinkt, während das Kameel in der Wüste Sahara oft nicht einmal Pfützenwasser zu saufen kriegt.

Der Buchdrucker schien gereizt erwiedern zu wollen. Edwin

kam ihm zuvor.

Du wirst wissen, was du thust, sagte er. Wenn du dich von alten Freunden trennst, da diese Waare doch nicht auf jedem Markt zu kausen ist, so mußt du Gründe haben. Es wäre freundschaftlich, Franzel, uns diese Gründe mitzutheilen. Wer weiß, ob es so gründliche Gründe sind, wie du dir jetzt einbildest.

Ich banke bir, Ebwin, erwiederte Jener mit stockender Stimme. Es thut mir wohl, daß bir's nicht ganz gleichgültig ist, ob wir unseren Umgang aufgeben, so wenig in den letzten Wochen dabei herauskam. Was meine Gründe betrifft —

Ich bin wiederum bereit, das Local zu verlaffen, wenn beschräntte Deffentlichkeit gewünscht wird, sagte Mohr ruhig,

indem er aufstand.

Persönliches spricht da nicht mit, suhr der Düstere fort. Daß wir Zwei uns nicht verstehen — so wenig angenehm es manchmal ist, die Zielscheibe für deine frivolen Spaße zu sein — es könnte mich doch nicht bestimmen, aus der Tonne ganz

wegzubleiben. Die Sache ist ernsthafter; kurz herausgesagt: ich habe mich entschlossen, eine Zeitschrift herauszugeben, die meine Brinzipien noch nachdrücklicher und unverhohlener, als disher die Flugblätter gethan, bekennen und versechten soll. Die Zeitschrift wird zweimal in der Woche erscheinen, unter dem Titel: der Bolkstribun. Ich danke dir für diesen Spottnamen, Mohr, den ich mir nun, wie die Geusen den ihrigen, zum Ehrennamen gemacht habe. Das Programm wird mit den letzten Consequenzen des Aberglaubens und traditionellen Wahnes brechen und sich, da die Reichen gute Gründe haben, die Tradition zu conserviren, die das Wasser trübt, in dem sie sischen wollen, ausdrücklich an die Armen und Elenden wenden. Ich habe dies als meine Lebensaufgabe erkannt, der ich jedes Opfer zu bringen bereit din — auch das schwerste.

Er blidte dabei Balber an, fentte aber fofort die Augen

wieder und that, als ob er feine Mütze fuche.

Die Brüder schwiegen. Mohr aber ging auf ihn zu, legte ihm beide Hände auf die Schultern und sagte: Höre, Franzel, obwohl ich dir zuwider bin, du mußt mir dennoch erlauben, dir vor diesen Zeugen meine Hochachtung zu erklären. Ich beneide dich um eine solche Lebensaufgabe, obwohl ich sie für eine complete Narrheit halte. Wenigstens ändere den Titel. Deine Leser sind schwerlich in der römischen Geschichte so bewandert, um über den Unterschied zwischen Tribun und Tribüne völlig klar zu sein. Uedrigens, warum sollen wir darum auf das Vergnügen deines Umgangs verzichten? ich biete mich dir sogar zum Mitarbeiter an: salls du, wie ich hoffe, ein Feuilleton bringst, wäre ich nicht abgeneigt, einzelne pitante Aphorismen

Laß einmal die Poffen! unterbrach ihn Sowin unwillig. Franzel, was soll das heißen? Weil du eine Zeitschrift gründest, müßten wir uns hier auf Nimmerwiedersehen die Hand schütteln? Du magst doch thun, was du nicht lassen faunst. Sollen wir unsers Bruders Hüter sein? Oder sind wir bisher für jedes deiner Worte, das wir nicht unterschreiben konnten, solidarisch

haftbar gemefen?

Nein, erwiederte ber Buchdruder, indem er feine breiten Sande in die Taschen vergrub. Aber gerade barum — auch in

Bukunft sollt ihr davor sicher sein, soweit es auf mich ankommt. Ich weiß es leider nur zu gut, daß wir über Manches nicht mehr so einverstanden sind, wie vor Jahren. Ich aber bin entschlossen, meine Schiffe zu verbrennen; keine Winkelzüge, keine halben Worte mehr. Das können die Herren am Ruder nicht vertragen. Es wird Lärm geben, sie werden mit ihren gewöhnlichen groben Witteln dreinschlagen — Arrest, Haussuchungen, Beschlagnahme der Papiere, Fahnden auf Witverschworene. Ich will nicht, daß auch ihr — da ich zu Niemand so oft komme, als zu euch —

Meine sämmtlichen Papiere mögen fie mir versiegeln, sagte Mohr troden. Die Mittelmäßigkeit, von der dieselben ein strafbares Zeugniß ablegen, ist wenigstens nicht staatsgefährlich. Im Gegentheil, je talentloser Giner ist, desto brauchbarer ist er als

fteuerzahlendes Individuum, als Schaf in ber Beerde.

Franzelius griff nach feiner Müte.

Du wirst uns das nicht anthun, sagte Balber. Laß es doch erst darauf ankommen. Und was sollen sie hier finden? Wie ich Edwin kenne

Ich wurde sie ebenfalls mit aller Gemüthsruhe kommen sehen, lächelte Sowin. Nein, Franzel, du siehst, wenigstens was uns betrifft, Gespenster. Kannst du es nicht im Nothsall sogar beschwören, daß ich keine Neigung zur Socialdemokratie habe, vielmehr ein unverbesserlicher Aristokrat bin, wie du mich oft genug gescholten hast?

Und wenn sie dich um beinen Katechismus befragen, wirst du ihn verleugnen? Wirst du in Abrede stellen, daß wir über die Principien einverstanden sind, und nur darin außeinandergeben, ob die Zeit schon reif ist? Du schweigst: nun

flehst du -

Wissenschaftliche Ueberzeugungen sind etwas Anderes als Bolksreden, und die Polizei vergreift sich Gott sei Dank nicht mehr an der Gedankenfreiheit eines Privatdocenten der Philosophie. Aber da wir darauf gekommen sind — noch einmal und, wie es scheint, zum letzten Wal: hältst du mich für eine Wemme, Franzel?

Dich! Wie kannst du nur —

Ober glaubst bu nicht, baß ich mich eher viertheilen lassen, als den Geist verleugnen würde? Nun, wenn du mich also für einen Menschen hältst, dessen Freundschaft du dich nicht gerade zu schämen hast, so laß dir sagen: was du thun willst, scheint mir nicht viel zwecknäßiger, als wenn du einem Säugling, dem die Zähne noch nicht durchgebrochen sind, ein gebratenes Huhn vorsetzen wolltest, statt der Muttermilch oder des Liebig'schen Präparats, an dem er sich bisher hat genügen lassen. Werdas meinem Kinde thäte, dem würde ich allerdings das Haus verbieten oder seine voreilige Diät wenigstens unschällich zu machen suchen.

So sprichst du, weil du das Bolt nicht kennst, brauste Franzelius auf. Sie sind keine Unmundigen mehr, die Zähne sind ihnen durchgebrochen, und sie haben sogar Haare darauf; wo es aber noch nicht geschehen ist, da eben soll unsereins ihnen dazu verhelsen, ihnen die harte Speise bieten, daß sie sich die Zähne daran durchbeißen, statt ihnen den traditionellen Kindsbrei zu kochen, statt mit Giapopeia- und Lieb-Engelein-Kram sie immer wieder einzuwiegen, wenn sie Männer werden und die

Rinderschuhe ber Bevormundung -

Ereifre dich nicht unnut! unterbrach ihn Edwin. von uns wird das natürliche Wachsthum der Geister hemmen wollen, ftatt es nach Kräften zu fordern? Aber mas bu vorhaft, ift eine gemachte, eine übereilte Cultur, beine bemagogische Begeisterung ist Treibhaushitze, und darum wiederhole ich: bringe feine unnüten Opfer, die nicht nur dir felbst, sondern auch vielen beiner Bfleglinge verberblich fein muffen. Richt aus jedem Holz läßt fich ein Apollo schnigen; nicht jeder Mutterfohn, der ein Schurzfell porbindet und im Schweike feines Ungesichts sein Brod igt, wird von dem Sündenfall seiner Mutter Eva die Borstellung faffen konnen, die ein Junger Spinoza's ober Kant's sich bavon machen tann. Warum willst bu, ba noch so viel schreiende Bedürfniffe gröberer Art zu befriedigen find, diefen unfern minder begabten Brudern noch Bedurfniffe ichaffen? Warum ihnen erft beweisen, bak ihnen etwas fehlt, um bernach, wenn fie mühiam ben Mangel zu fühlen begonnen baben, boch nur eine fehr fragwürdige Nothhülfe zu gemähren?

Du erzeugst einen kunftlichen Durft, und kannst ihnen bann nur eine Birne anbieten, um ihn wieder zu beschwichtigen. Denn bie Quellen, die uns fliegen, find ihnen, wie die Dinge fteben,

boch noch eine gute Weile verschloffen.

Edwin hat Recht! rief Mohr, zum ersten Mal ohne sein ironisches Zuden des Mundwinkels. Die Leute schlafen und lassen sich allerlei träumen, und Franzelius Gracchus geht herum, wie Macbeth, und mordet den Schlaf. Nie hab' ich begriffen, wie ein Mensch so unmenschlich sein kann, irgend Wen, der schläft, aufzuwecken. Aber da predige man diesen Humanitariern Menschlichkeit! Ihr seid gerade so eigennützig, wie die Pfaffen und Dunkelmänner auch. Um nur euer Licht anzünden zu können, trommelt ihr die Menscheit schon um drei Uhr aus ben Betten.

Und wenn ste es uns dennoch Dank wüßten? wenn der Alp ste gedrückt oder böse Träume sie geängstigt hätten? rief der Buchdrucker heftig. So aber steht es um das Bolk. Sein Schlaf unter der Nachtmütze des Aberglaubens ist nicht mehr so erquicklich traumlos wie vor hundert Jahren. Allerlei Stimmen haben sie halb aufgeschreckt; nun liegen sie in der Dämmerung und wissen nicht, ob es schon Zeit ist, aufzustehn. Aber, was red' ich davon zu euch? Ihr kennt die Zeit nicht, ihr habt den Pussschlag der Menscheit niemals durch euer Herz zittern sühlen, ihr seid, mit all eurem klugen Wissen und guten Wollen

Sprich nicht weiter, Franzel, flüsterte Balber. Du bist aufgeregt; warum sollen wir uns noch in der Abschiedsstunde, wenn du denn wirklich dich von uns trennen willst, bose Worte sagen? Daß wir uns wiederfinden werden, daß nicht viel Zeit

barüber vergeben wird, davon bin ich überzeugt.

Dich — bich verliere ich nie! murmelte der Erglühende, nur für Balder hörbar, in tiefer Erregung. Du hast Recht, setzte er lauter hinzu. Es ist traurig genug, daß die Wege sich trennen. Man soll sich das Nothwendige nicht noch übersstüffig erschweren. Lebwohl, Edwin. Fast könnte ich dich um die Fähigkeit beneiden, etwas, das du für ein geistiges Gut hältst, für dich zu behalten; denn allerdings, "wer thöricht gnug

sein volles Herz nicht wahrte" — Aber — es hilft nichts: aliis inserviendo consumor. Abien Mohr. Mit dir —

Er wollte etwas hinzuseten, besann sich aber eines Besseren und ging aus der Thür. Draußen blieb er einen Augenblick stehen, als erwarte er noch etwas. Er hatte sich nicht getäuscht. Balder kam ihm nach, unter dem Borwande, ihm noch etwas sagen zu müssen. Er drückte ihm aber nur wortlos die Hand, siel ihm dann um den Hals und riß sich hastig wieder los. Dann stolperte Franzelius die Treppe hinunter, wie ein Mensch, ber einen schweren Kopf oder die Augen zugedrückt hat.

Er folgt seinem Damon! sagte Edwin topfschüttelnb. Ich habe es kommen sehen und vergebens aufzuhalten versucht.

Aber das Waffer fließt einmal ben Berg binab.

Es wird bald an eine Schleuse kommen und dann für eine gute Weile gestaut werden, brummte Mohr. Schade um den guten Kerl! Du kannst mir glauben, Edwin, es war mir selbst immer satal, daß ich ihn beständig hänseln mußte. Im Grunde habe ich ihn nicht nur respectirt, sondern gern gehabt. Er hat ja gerade, was mir sehlt, er ist nur Massemmensch, und weil er für sich selber gar nichts zu bedeuten wünscht, ist es ihm auch gleichgültig, ob etwas an ihm ist, oder nicht. Er nimmt vorlied mit sich selbst — ich glaube, wenn er sich für was Apartes hielte, würde er mit freiwilligem Ostracismus

gegen sich selbst wüthen; glückliche Eintagsfliege!
Balber trat wieber ins Zimmer, sie sprachen von anderen Bingen Wohn fracte nach dem Mingetissimum das Edmin der

Dingen, Mohr fragte nach dem Privatissimum, das Edwin der jungen Zaunprinzessin sas, wie Lea in der "Tonne" genannt wurde. Sowin aber, der wieder mit all seinen Gedanken bei der auf morgen verheißenen Beichte seiner räthschaften Freundin war, gab nur zerstreut zur Antwort: er trage ihr Geschichte der Philosophie vor, nach freilich sehr eigenen Heften. Er erzähle ihr ohne alle Kunstsprache, wie sich in verschiedenen Menschenköpfen das Weltgeheimniß verschieden abgespiegelt, wie nachdenkliche Geister es sich zu deuten versucht und das Unaussprechliche in immer tiessinnigeren Formeln ausgedrückt hätten. Ich din nun dis zur Ideenlehre gekommen, schloß er, mit der wan einem so stungen Wesen, wie diess Mädchen ist, noch ein

großes Bergnügen machen kann, ohne sonberliche Beschwerbe. Wie weit es mit dem Aristoteles glücken wird, soll mich wundern. Im Allgemeinen aber bestätigt sich hier wieder der Satz, daß, wo ein wirkliches Bedürsniß vorhanden ist, auch die Organe dafür vorgebildet sind, wie sich ja auch nur das Gefühl des Hungers meldet, wenn ein Geschöpf einen Magen besitzt. Es ist eine Lust, dies Mädchen zuhören zu sehen. Sie hat lange nach Erkenntniß geschmachtet; nun lebt sie förmlich auf, wie eine durstige Bstanze im Sommerregen.

Gratulire zu der Frau Doctorin! lachte Mohr. Die Blide der Brüder begegneten sich unwillfürlich.

Du hörst, wir halten erst am Plato, zwang sich Sowin zu scherzen. Ob meine Schülerin trot ihrer Zaun- und Lagunenstudien erhaben genug denkt, um an unserer Tonnen- Philosophie Geschmack zu sinden, möchte ich sehr bezweisfeln. ——

Indessen war Franzelius, da er so langsam ging, als ob ihn jeder Schritt einen neuen Entschluß kostete, nur erst bis in bas Borderhaus gelangt. Als er an die Glasthür kam, die

in ben Laden führte, blieb er ploplich fteben.

Auf dem Stuhl hinter dem Schaufenster, auf dem gewöhnlich Madame Fepertag thronte, saß heute das Reginchen. Es war schon sehr dunkel in dieser Ede, denn das Gas im Laden wurde int Sommer überhaupt nicht angezündet, und der September gehörte nach dem Fepertag'schen Kalender noch zu den Sommermonaten. Dennoch hatte der Buchdruder draußen auf den ersten Blick erkannt, wer da in der Ede saß und an einem großen Strumpf strickte.

Er schien einen Augenblid mit fich zu tämpfen. Dann Mintte er leife auf und trat mit einem: Guten Abend, Fraulein

Reginchen! in ben Laben.

Berrgott, haben Sie mich aber erschreckt! rief bas Madchen

und fuhr bon ihrem Git in die Sobe.

Ich bitte sehr um Entschuldigung, stotterte Franzelius, ich hätte anklopfen sollen. Aber es geht mir so viel im Kopf herum — bleiben Sie ruhig sitzen, Fräulein Reginchen. Ich wollte nur — ich komme —

Er hielt seine Müte trampfhaft in ber Faust und bürstete ben Schirm berselben mit bem Ellenbogen.

Die Mutter ist ausgegangen, sagte Reginchen, nur um ein bischen Conversation zu machen. Der Bater ist noch in ber

Werkstatt. Wenn Sie etwa mit ihm reden wollen.

Ganz und gar nicht — aber erlauben Sie — — Er hob eine Stricknadel auf, die ihr entfallen war, ließ darüber seine Mütze fallen, und als nun sie sich danach bückte, stießen sie beide ziemlich unsanst mit den Köpfen zusammen. Er wurde über und über roth. Sie aber brach in ein helles Lachen aus.

Das kommt von ben kurzen Tagen, sagte sie. Aber ber Bater spart mit bem Gas. Ich lasse auch so viele Maschen

fallen!

Dann schwiegen fle wieder eine Beile.

Endlich sagte der Buchdruder, indem er fich vor den Schrant mit den Damenschuhen stellte und so fest hineinstarrte, als ob er die einzelnen Paare zu zählen hätte:

Sie find gludlich, Fraulein Reginchen. Sie bleiben hier im Hause. Ich — ich muß — ich werbe von heute an —

Wollen Sie verreisen, Herr Franzelius?

Nein, Fräulein Reginchen, oder vielmehr ja! — es kommt auf Eins heraus. Ich — es freut mich, daß ich Sie noch getroffen habe — ich möchte — ich wäre nicht gern ohne Abschied —

Bleiben Sie benn so lange fort?

Das tann Niemand miffen. — Bielleicht tomm' ich nie wieder Fraulein Reginchen, ich tann nicht hoffen — seben

Sie, ich — ich habe Sie immer verehrt —

Sie lachte wieder mit ihrem hellen Kinderlachen; aber wenn es im Laden nicht so dunkel gewesen wäre und er sie angesehen hätte, hätte er wohl bemerkt, daß sie dunkelroth geworden war.

Jemine! sagte sie. Berehrt! Das hat mich noch kein Mensch. So ein dummes Ding, das noch gar nichts kann und versteht, wie die Mutter mir alle Tage sagt —

Sie tennen Ihren Werth nicht, Reginchen, und bas ift bas beste Beugnig bafür, bag — ich meine, bag es tein falfcher

Werth ist. Aber entschuldigen Sie, daß ich Ihnen das so grob ins Gesicht sage. Es ist ja das erste — und letzte Mal. Und Sie natürlich — wenn ich nicht mehr komme — Sie werden mit keinem Gedanken mehr an mich benken.

Das kluge Kind schien zu wissen, daß Schweigen zuweilen die beste Antwort ift. Sie hustete ein paar Mal. Dann sagte

fte: Bo reifen Sie benn bin?

Wohin Wind und Wellen treiben! antwortete er bufter pathetisch und ging jetzt mit schweren Schritten ben Laben auf und ab.

Also zur See! Herr du meine Güte, da hätt' ich aber Angst. Wissen Sie, Herr Franzelius, daß ich nun jedesmal zusammenfahren werde, wenn wir Ostwind haben und die Scheiben klirren und die Gasstamme zittert — und Sie dann auf der wilden See —

Werden Sie das wirklich, Fräulein Reginchen? fragte er hastig und blieb vor ihr stehen. Wenn das Ihr Ernst wäre — aber nein, warum sollen Sie sich unnütze Sorge machen um einen Menschen, der doch nie wieder — ich freilich — mir wird es eine rechte Herzstärtung sein unterwegs — und was ich noch sagen wollte: ich möchte mir ein Andensen an Sie und diese Stunde mitnehmen.

Ein Andenken? — Sie sah unwillkürlich auf ihr Strickzeug, das er ebenfalls unverwandt anstarrte. — Ich bin erst beim Hacken, sagte sie, und bis er fertig ist, werden Sie wohl

nicht marten wollen.

Nein, Fräulein Reginchen, sagte er, halten Sie mich nicht für so unbescheiden, daß ich mir ein solches Geschent, eine Handarbeit von Ihnen, ohne Weiteres ausbitten würde. Aber — wenn gerade von den Arbeiten Ihres Baters — ich habe zwar einen ungeschickten Fuß, der in fertige Stiefel schwerlich hinseinpaßt —

Ich könnte Ihnen ja Mag nehmen.

Das könnten Sie allerbings; aber nein, Reginchen, erstens würde ich solch einen Dienst von Ihnen —

Ich thate es gern, und bin's ja auch gewöhnt.

Rein, nein! Gin Wefen, wie Sie, und G ein Ungluds-

mensch, wie ich — aber wenn ich ein fertiges Paar fände —

Er fah fich rings an ben Wänden um, feufzte, fuhr fich mit ber Hand in die Haare und schien ihren Blick um jeden

Breis vermeiben zu mollen.

Sie haben nicht den kleinsten Fuß, sagte jetzt das Mädchen, indem sie mit Kennerblick seine groben Stiefel betrachtete. Wenn er nur auch so lang wäre, wie er dick ist. Aber vorn ist er so kurz abgekappt; da wird es schwer halten —

Nicht wahr? Zwei Elephantenfüße! sagte ber Buchdrucker bitter auflachend. Wir Leute aus dem Bolt, die wir seltener treten, als getreten werden, wir brauchten nicht einmal so grobe Füße zu haben. Aber es kann auch nichts schaden. Wer weiß, wann die Reihe an uns kommt. Nun denn, Fräulein Reginchen, wenn es nicht sein kann

Warten Sie, rief sie, indem ste aufsprang und die innere Scheibe des Schaufensters öffnete, ich meine, da wäre doch noch was für Sie. Wenn Sie nämlich auch Wasserstiefel brauchen können. Aber da Sie ja in See gehen —

Wenigstens burch Did und Dunn. Zeigen Sie mir

immerhin die Bafferftiefel, Fraulein Reginchen.

Er fette fich auf einen niederen Schemel und fah ihr gu, wie fie fich behende in bas Schaufenfter hinüberbog und zwei große Knieftiefel, die bort als Mufterftude paradirten, mit einiger Mühe losmachte und in den Laden verpflanzte. Dabei feufzte er wieder, als wenn er die schwersten Schmerzen litte. Während er die Stiefel, die vortrefflich pagten, b. h. im Grunde viel gu groß waren, einen nach bem andern mit Reginchens Sulfe anzog, fprach er teine Gilbe. Erft als er in biefen machtigen blanken Futteralen wie eingewurzelt vor ihr stand, zog er sein blaugewürfeltes Tuch aus der Tasche, trodnete sich die Stirn bamit und fagte, indem er es langfam wieder einstedte: Bitten Sie ben Bater, mir mit meinen alten Stiefeln die Rechnung gu fchiden. Und jest, Fraulein Reginchen, noch Gins: pflegen Sie mir nach wie vor meine Freunde da oben — besonders Balder. Er — Sie wissen es vielleicht nicht — er wird nicht fehr alt werden; daß er wenigstens, fo lange er lebt, nur Liebes und Gutes

Er wandte fich ab, weil ihm die Stimme versagte, und wischte fich verstohlen mit der Mütze bie Augen.

Berr Jemine! rief bas Mädchen erschredenb, mas fagen

Sie da? Der Herr Walter -

St! machte Franzelius und legte seine breiten Zeigesinger an den Mund. Sie sind ein gutes und verständiges Mädchen — Sie werden es für sich behalten. D Fräusein Reginchen, wenn das nicht wäre, wenn Manches nicht so wäre, wie es ist — wovon Sie gar teine Ahnung haben — weiß der Himmel, ich — ich machte auch aus meinen Gefühlen tein Geheimniß und sagte Ihnen — aber nein! So lange dieser einzige Mensch — und ein solcher Freund — Haben Sie ihn recht lieb, Reginchen, so lieb als Sie konnen. Wird es Ihnen schwer, Balder lieb zu haben?

Sie verstummte wieder. Die Frage schien ihr benn doch verfänglich. Er betrachtete sie mit einem seltsamen Ausdruck von Angst und Leidenschaft, plötzlich saste er ihre beiden Hände in seiner großen Faust, drückte sie so start, daß sie mit Mühe das Schreien zurücksielt, und brach dann in die Worte aus: Wenn es Engel gäbe, Sie wären einer. Leben Sie wohl. Denken Sie — vergessen Sie — Sie haben nie einen besseren Freund gehabt, als mich. Das wollt' ich Ihnen nur noch zum

Abschied fagen - Fraulein Reginchen!

Er riß fich los und ftapfte mit den Riesenstiefeln so eilig hinaus, als fürchte er, wenn er langer bliebe, trot dieser festen Säulen seinen Schwerpunkt zu verlieren und dem Schusters-

töchterlein zu Füßen zu fallen.

Das Reginchen sah ihm durch das Schausenster nach. So oft ste sonst über ihn gelacht hatte, heute konnte sie es nicht. Das Weinen war ihr näher. So hatte noch nie ein Mensch zu ihr gesprochen. Daß sie ihm gestel, hatte ste längst gemerkt und sich sogar etwas darauf eingebildet, weil ste glaubte, er müsse ausnehmend gelehrt sein, da er immer mit Drucksachen zu thun habe. Aber daß er ste "verehrte", daß er sie beinah für einen Engel hielt — Und was bedeutete das mit Herrn Walter?

Sie saß wieder auf ihrem Stuhl im Winkel. Ich will ihm noch über Nacht ein Baar Strümpfe stricken, die er mit auf die Reise nehmen kann, dachte sie. Wenn ich nur damit fertig werde. Er hat auch gar zu große Füße!

## Viertes Rapites.

Um dieselbe Stunde saf ber Candidat Lorinser in Chriftianens Zimmer auf dem fleinen Lederfopha, Die Rnice halb auf ben Sit gezogen, die langen Arme breit über bie Lehne gelegt, wie Jemand, der sich's bequem macht, weil er nicht so bald wieder zu gehen denkt. Obwohl es schon so dunkel war, baf man die Befichter taum ertennen tonnte, fand boch noch teine Lampe auf dem tleinen Tisch. Nur aus einem der Fenster im Borberhause blinzelte ein schwacher Lichtschein herüber, ber fich manchmal bewegte und ben bleichen Ropf bes Mannes im Sopha streifte. Man tonnte bann feben, bag irgend eine lebhafte Erregung die ftart ausgearbeiteten Buge in Spannung er-Redesmal, wenn das Licht über Lorinfer's Geficht huschte. erschien das seltsame Lächeln auf den beweglichen Lippen und fentten sich die Augen, die, so lange es duntel blieb, mit scharfer Sehtraft den Bewegungen bes Mädchens folgten, das ruhelos. die Arme nach ihrer Gewohnheit über die Bruft gefreugt, im Rimmer auf und ab ging.

Jett blieb fle plöglich am Fenster stehen, öffnete es einen Augenblick tief aufathmend und wandte fich dann zu dem stum-

men Mann im Sopha.

Wie man über bem Schwagen die Zeit vergißt, sagte fie. Ich merfe jett erst, es ist dunkler Abend geworden. Sie verzzeihen, herr Candidat, meine Zeit ist so regelmäßig eingetheilt —

Sie schiden mich fort, Fraulein Christiane, sagte er und machte gar keine Anstalten, sich aus seiner Lage zu rühren. Wahrhaftig, über Ihren musikalischen Offenbarungen, die mich in ungeahnte Tiefen bliden ließen, habe ich den eigentlichen Anlaß meines Besuchs ganz vergessen. Was also tann ich ber

Baronin für eine Antwort bringen?

Bedarf es noch einer ausdrücklichen Antwort? fragte sie. Warum hätt' ich Ihnen gesagt, wie intim ich es mit der Musit halte, als um Ihnen zu erklären, daß ich mich zur Abrichterin für den Salon nie hergeben werde, daß ich lieber hungern will, als an der allgemeinen Sünde der klimpernden und stümpernden Profanation dessen, was mir heilig ist, mitschuldig werden?

Und doch verschmähen Sie es nicht, einer Theater-Soubrette Unterricht zu geben?

Woher miffen Sie bas?

Beil — je nun, weil ich mich nach Ihnen erkundigt habe. Ben ich empfehle, in Häusern, wie das der Baronin, für den

muß ich einfteben tonnen.

Nun benn, so will ich Ihnen gestehen, warum ich mich bieses leichtsinnigen Geschöpfs annehme, aus einem Grunde, der Ihnen sehr einleuchten wird, da Sie sich ja auch mit der innern Mission abgeben; um eine Seele zu retten.

Sie wollen eine Theaterprinzessin, die schon durch so manche Hande gegangen, zu einer Heiligen machen? Sie

scherzen.

Christiane lachte, ein furzes, bumpfes Lachen, bas nicht

heiter flang.

Wosür halten Sie mich? fragte sie. Jemand zu etwas machen, was ich selbst weder bin noch zu sein wünsche! Und was geht mich ihr Lebenswandel an? Ich lasse gern Jeden auf seine Manier glücklich werden. Was ich nenne: ihre Seele retten, darunter meine ich, ihr einen Begriff von wahrer Musit beibringen. Das Mädchen hat die beneidenswerthesten Anlagen, Stimme, Gehör, Leidenschaft, den echten, natürlichen Musitstim, daß ihr in allem Componirten gleich das Persönliche des Meisters oder der Kolle aufgeht, daß sie nicht bloß Noten nachbetet, sondern Alles nach pricht, wie eine volle Lebensäußerung. Sehen Sie, das ist selten, selbst bei großen Künstlerinnen, die sich dassür halten und so bezahlen lassen. Und darum ist diese Theaterprinzessin, wie Sie sie zu nennen belieben, für Offenbach zu Debse, XI.

vornehm, bagegen wolltommen courfähig, Mozart und andere hohe Herrschaften näher kennen zu lernen.

Und wenn es Ihnen bann gelungen ift, glauben Sie wirklich, biefe gerettete Seele baburch gludlicher gemacht zu

haben ?

Wer kann das wiffen? Ich thue einstweilen, was in meiner Macht steht. Glücklich! Wenn Musik allein glücklich machen könnte, wäre ich's wie Wenige. Sie ist aber auch nur ein Surrogat, vielleicht das kräftigste und edelste, aber das wahre, das Glück selbst doch immer nicht. Darüber bin ich ganz klar; ich habe Zeit gehabt, es zu erleben.

Und was halten Sie für das mahre Glüd?

Sie schwieg einen Augenblick, nicht als ob ihr die Antwort schwer falle, sondern wie wenn sie sich besanne, ob sie biefem Frager die Antwort schuldig sei.

Dann ploglich, mit einem Tone talter Refignation:

Das wahre Glüd? Ich tenne es nur daran, weil ich es nie genossen habe. Das wahre Glüd kann nichts Anderes sein, als sich hinzugeben, ohne sich zu verlieren, weil man sich wiedersindet in eiwas Bessern, als man selber ist; sich selbst zu vergessen in einem Andern, ohne Gesahr, daß man sich dessen zu schämen hat, weil der Andere in demselben Augenblick an nichts Anderes denkt, als an eben das, was man selbst verziskt. Sie werden mich nicht verstehen, es ist auch nichts daran gelegen. Ich will die Lampe anzünden.

Sie sprechen von der Liebe, sagte er ruhig. Ich verstehe Sie, weil dasselbe Glück, das sie von irdischer Liebe hoffen, uns Kindern Gottes in der Wollust des Ewigen aufgeht. Habe ich Ihnen nicht neulich schon gesagt, daß Sie sich selbst verlieren müßten, um sich in Gott wiederzusinden? daß es keine andere Er-lösung giebt? Nun kommen Sie mir auf halbem Wege entgegen.

Die andere Hälfte des Weges werde ich nie zurückzulegen im Stande sein, sagte sie herbe. Ich bitte, kommen wir nicht auf jenes Gespräch zurück. Nochmals — es ist spät. Ich habe zu arbeiten.

Er rührte sich noch immer nicht aus seiner tauernden Lage im Sophawinkel.

Seien Sie nicht kleinlich, sagte er gelassen. Es steht Ihnen nicht. Sie sind eine großangelegte Natur, kein gewöhnliches Frauenzimmer. Warum also diese halben Andeutungen, dieses verschämte, prüde Sichzurückziehen, wo es Ihr Lebensslück glück gilt? Wenn ich Ihnen nun wirklich helsen könnte?

Sie? Mir kann kein Mensch helsen. Aber Gott, und der Sie zu ihm führt.

Ich verstehe Sie nicht. Habe ich Ihnen nicht beutlichs genug gesagt, daß ich keine Sehnsucht nach Ihrem Gott, nach seiner erlösenden Gnade fühle? Alles, was ich für ihn thun kann, ist, daß ich ihn nicht hasse, obwohl er mich, so wie ich bin, in diese Welt gestellt hat.

So wie Sie sind? Und wie find Sie benn?

Sie haben es eben selbst gesagt: kein gewöhnliches Frauenzimmer. Ich wüßte nicht, was ein Mädchen Traurigeres sein könnte. Und wahrhaftig: erst seitdem mir das Märchen von einem lieben Gott sehr unwahrscheinlich geworden, seitdem es mir aufgegangen ist, daß wir armen Menschenthiere auch nur so mitlausen in dem großen Gewinnmel der Schöpfung und nicht mehr Anspruch haben auf eine besonders zarte Behandlung, als die Disteln auf dem Felde, die der Esel zerkaut, und der Esel, den dann der Müllerknecht prügelt, erst seitdem bin ich etwas ruhiger geworden. Ich brauche es Niemand mehr persönlich übel zu nehmen, daß ich ein freudloses, häßliches, siensgebliebenes Mädchen mit männlichen Zügen din, als höchstens meinen Estern, die lange todt sind und auch nichts dafür können; die Guten wußten ja nicht, was sie thaten, als sie mir das Leben gaben!

Sie hatte bas Alles mit einem rauhen, geringschätigen Ton so hingeworfen, wie man etwas erzählt, über bas man sich vor langer Zeit einmal geärgert hat. Dabei war sie beschäftigt, bas Lämpchen mit ber grünen Glocke anzugünden, und

ftellte es jest auf ben Tifch.

Ich benke, Sie haben nun genug gehört, setzte fie trocken hinzu; Sie werden sich überzeugt haben, Herr Candidat, daß unter ber sanstmuthigen Heerbe, die Sie weiden, ein so raubiges Schaaf eine schlechte Figur machen würde. Also bitte ich,

in Butunft fich wegen meines zeitlichen und ewigen Beils nicht

mehr zu incommodiren.

Freilich habe ich genug gehört, versetzte Lorinser und schlug die Augen so plöglich zu ihr auf, daß der metallische Glanz des Weißen darin, durch den grünen Lampenschirm gedämpft, ihr unheimlich wurde. Obwohl Sie mir im Grunde nicht mehr gesagt haben, als was ich bei Ihrem ersten Anblid wußte. Sie irren, wenn Sie glauben, solche Bekenntnisse seiner besonders trastvollen Matur hervor, und nur wo Kraft ist, kann Gnade wirken. Die sansten, selbstlosen Seelen haben Nichts einzuseten und also auch Nichts zu gewinnen. Aber es wäre mir sehr wichtig, da ich über Ihr Inneres vollkommen klar din, wenn Sie mir so weit vertrauten, um mir nun auch die äußeren Umstände mitzutheilen, unter denen Sie das geworden — nein, das geblieden sind, was Sie von Ansang am waren! ich meine,

Ihre Geschichte, Ihre Lebensschicksale.

Meine Geschichte? — Sie lachte kurz auf. Ich habe teine, oder die ich habe, habe ich Ihnen schon erzählt. Dein Beficht ift meine Beschichte, meine finftern Augenbrauen und ber Schatten auf meiner Oberlippe find mein Schickfal. Bater fab ungefähr auch fo aus und galt dabei für einen gang ftattlichen, intereffanten Dann. Ich batte aber weit klüger gethan, mir bas Geficht meiner Mutter auszusuchen, Die nicht gerade megen ihrer Schönheit berühmt mar, aber eben bas gewefen fein muß, was ich nun gerabe gar nicht bin, ein richtiges Frauenzimmer. Wenigstens machte fie noch fpater allerlei unschulbige Eroberungen. Ich bagegen, obwohl ich auch weber bumm war, noch nnweibliche Manieren hatte — ich meine, als junges Dabchen; benn jest laffe ich mich gang ungescheut geben, wie ein alter Student — obwohl ich früh mit meinem Talent Aufsehen machte unter den Collegen meines Baters, der ein Mit-glied der Hofcapelle war: eine Eroberung hab' ich in meinem ganzen Leben nicht gemacht. Das beißt, zwei ober breimal batt' ich beirathen konnen; es war aber auch banach. Einer wollte mit mir Concerte geben, ein Anderer, icon ein altlicher Berr und feines loderen Junggesellenlebens mude, brauchte gerabe eine Banshalterin, und bag fie garftig mar, ichien ibm gang bequem. So glaubte er ihrer Treue desto ficherer zu sein und ihrer aufopfernden Dantbarteit bafür, dag er fie noch unter bie Saube gebracht. Der Dritte - aber wozu erzähle ich Ihnen biefe ekelhaften Gefchichten, Die mich erft recht demuthigten? Und mahrend ich aus ihnen hatte lernen follen, was mir mein Spiegel noch nicht zum Ueberdruß beigebracht hatte, mar ich verrudt genug, meinerseits immer bie schönften, angenehmften und verwöhntesten Manner, Die mit teinem Auge nach mir faben, mir zu heimlicher Anbetung auszusuchen. Ich hatte nun boch einmal Rünftlerblut in ben Andern; ich mußte mich für etwas begeistern, mas liebenswürdig, reizend und vornehm mar, und sollte mir bas herz barüber zerspringen. Darüber bin ich vierunddreißig Jahr alt geworden; Die Jugend mit ihren thörichten Gelüften nach Bergweb, Langen und Bangen und Bonig, ber gu Galle wird, konnte nachgerabe ausgetobt haben. Wollen Sie noch mehr Lebensgeschichte? Ich bedaure fehr: von Liebesabenteuern, gebrochenen Giden, Berirrungen vom Bfade ber Tugend habe ich leider nichts zu melben. Leider, fage ich. Es ware doch eine Abwechslung in dem jämmerlichen Grau meiner Tage und Jahre, ein paar blutrothe Fleden, eine mit taufend Thranen ausgewaschene Stelle. — Statt beffen bin ich eine alte Jungfer in bes Wortes jungfraulichfter Bebeutung, und Ihr "Bauber ber Gunde" hat teine Macht über meinen Bettelftolz. Ronnen Sie fich auch einen luftigen, spannenden, aufregenden Roman benten mit einem folchen Titeltupfer?

Sie bedte ploglich die grune Glode ab und hob das Lämpchen zu ihrem Geficht hinauf, das fie ihm vollbeleuchtet

zuwandte.

Das ist Geschnackssache, versetzte er, ohne eine Miene zu verziehen. Ich für mein Theil z. B. habe die charaktervollen Gesichter immer den glatten, unbedeutenden vorgezogen, sie mochten noch so sehr für allerliebst, niedlich und verführerisch gelten. Das gehaltlos Süße widert mir. Kraft, Bitterkeit, sogar eisigen Hohn und haß im Feuer der Leidenschaft schmelzen zu fühlen, schien mir immer begehrenswerther, als das sentimentale Zersließen zweier gleichgestimmten Seelen. Das Weib,

das mich anziehen soll, muß etwas vom Dämon in sich haben. Stellen Sie die Lampe wieder hin, Fräulein Christiane. Sie beleuchtet Reize, die unter Umständen gefährlich werden könnten, und da ich Ihnen vorläufig ganz gleichgültig bin —

In diesem Augenblid murde ftart an ber Rlingel braugen

gezogen.

Danken Sie dieser Unterbrechung, sagte das Mädchen mit gebämpftem Ton, als ob man braußen sie nicht hören sollte; ich hätte Ihnen sonst eine Antwort gegeben, die Ihnen doch vielleicht allzu unweiblich erschienen wäre. Jest entlasse ich Sie ohne Weiteres und zwar

Die Rlingel erfonte zum zweiten Mal. Lorinfer hatte bie Rniee vom Sopha heruntergeschoben, schien aber feine Ede noch

immer nicht verlaffen zu wollen.

Sie warf ihm einen unbeschreiblichen Blid des Staunens und Abscheu's zu. Dann ging fie mit der Lampe in das Bor-

zimmer, um zu öffnen.

Draußen stand Mohr, sein Gesicht war stark geröthet, seine Augen, sobald die Thür aufging, drangen spähend in das bunkle Zimmer hinein; seine Haltung aber war völlig sicher,

fast förmlich.

Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, mein Fräulein, sagte er, daß ich zum zweiten Mal zu so unpassender Zeit bei Ihnen anklopfe. Aber das Anliegen, das ich habe, wird bei einer Künstlerin für mich sprechen, wenn ich die Form verletze. Ich bitte nur um eine Viertelstunde Gehör. Sie haben Besuch? suhr er fort, als bemerke er plötzlich die Männergestalt drüben im andern Zimmer. Um so besser, so wird das Unschiliche der Stunde aufgehoben. Erlauben Sie mir einzutreten? Es ist eine fatale Zugluft auf dieser Hühnersteige. Ober sollte ich etwa stören?

Nicht im Minbesten, erwiederte das Mädchen, indem sie mit finsterer Miene sich leicht verneigte. Ich habe zwar nicht

bie Chre Gie gu tennen -

Als ein Freund Ihrer Hausgenoffen droben in der Tonne glaubte ich eine Art Anrecht darauf zu haben, mich bei Ihnen einzuführen. Schon neulich, mein verehrtes Fraulein, machte ich einen verunglückten Bersuch, in einer burschilosen Laune, obwohl mein Freund Sowin mich zurückhalten wollte. Sie werben es nicht so schwer genommen haben, wie ich selbst, sobald ich wieder ganz klaren Sinnes war.

Mein herr, ich entsinne mich gar nicht -

Um so besser. Es war damals schon ziemlich dunkel im Flux. Heute bei Lampenlicht erlauben Sie mir, mich Ihnen vorzustellen: Heinrich Mohr schlechtweg; mir den Doctor zu kaufen, habe ich verschmäht. Eine Auszeichnung muß der Mensch doch haben, der sonst in nichts ausgezeichnet ist.

Bollen Sie mir gefälligft fagen -

Sie stand noch im Borzimmer, die Lampe in der Hand, als ob sie ihn so rasch als möglich hier abfertigen wollte, während er von Zeit zu Zeit aufgeregte Blide in das Wohn-

gimmer marf.

Ich komme sogleich zur Sache, sagte er, sich an einen Schrant lehnend, ber nahe an der Thür stand. Was ich Ihnen vorzutragen habe, ist kein Geheimniß und bedarf keiner Vertraulichkeit unter vier Augen. Es ist leider eine ziemlich bekannte Sache unter Denen, die überhaupt von meiner Existenz wissen — aber wollen Sie sich nicht sezen, Fräulein? So im Stehen —

Er machte eine Bewegung nach der Thur des Wohn-

zimmers.

Ich bante. Ich bin nicht mube.

Ich auch nicht. Was ich also sagen wollte: ich bin leiber mit allerlei mittelmößigen Talenten behaftet. Schon an Einem wäre es genug, einen Menschen, der nebenbei kein Ged ist, sondern einen unerbittlichen Geschmack besitzt, kreuzunglücklich zu machen. In den Künsten ist Pfuscherei noch schlimmer als in der Medicin. Ob ein paar sterbliche Menschen mehr zu Grunde gehen, was liegt daran? Aber den Kunststund vergiften oder doch auf den Hund bringen, ist eine Sünde gegen den heiligen Geist. Finden Sie nicht auch, Fräulein?

Sie sah ihn mit großen, forschenden Augen an, ohne ben

Mund zu öffnen.

Nun aber, fuhr er fort, giebt es bekanntlich auch eine falsche Bescheibenheit. Mancher große Mann hätte nie an sich

geglaubt, wenn ihn nicht gute Freunde entbedt batten. Unbere Talente werden gleichsam niedergetrampelt im Gebränge, Bosheit und Neid — die Menschen sind sehr neidisch, mein Fräulein, die Deutschen insbesondere — ich meine natürlich den gemeinen Brodneid, der mit dem idealen, hochherzigen Neid nur fo verwandt ift, wie der Biftpilg mit ber Truffel - furg, es ift für jeben Menschen schwer zu miffen, mas an ihm ift. es mit meiner Boetenschaft nichts ift, barüber find mir nachgerade die Augen aufgegangen. Aber die Musit, die Musit! Ich spiele schlecht Klavier und finge mit einer Rabenstimme: was aber die Gabe der Erfindung betrifft, so scheint mir noch immer, daß ich es mit den seichten Balger-Componisten, ben Erzeugern elender Gaffenhauer u. f. w. recht wohl aufnehmen Sie, mein Fraulein — verzeihen Sie, wenn ich Sie belauscht habe; Sie haben Ihre musikalischen Confessionen diesem stillen Sofe anvertraut - ich - ich habe die bochfle Berehrung vor Ihrem Talent, vor - wie foll ich fagen? - vor bem genialen Raturell, das fich in Ihrer Art zu muficiren ausspricht. Nun sehen Sie — ich bin gleich fertig — seit Jahr und Tag trage ich mich mit einer großen Composition, Die ich einstweilen - es ist eben nur ein Ginfall, aber boch mehr als ein schlechter Wit - meine sinfonia ironica genannt habe. Berfteben Gie: bis jest ift nichts davon aufgeschrieben, im Ropf aber Alles so gut wie druckfertig — bis auf die Instrumentation. Musiter, denen ich dann und wann etwas davon vorgespielt habe, waren meift gang einseitige Anhanger biefer ober jener Schule. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich noch Reinem augetraut habe, fich in ben Beift Diefes Wertes wirklich zu vertiefen. - Dit Ihnen ist es etwas Anderes. Ich möchte wetten, daß Sie, wenn Sie mir nur einmal eine Stunde ichenten wollten -

Mein Herr, unterbrach sie ihn, Sie überschäten meine Renntnisse und mein Urtheil. Ich bedaure aufrichtig —

Thun Sie mir nur den Gefallen, mein verehrtes Franlein, mich nicht ungehört abzuweisen. Ich verlange nichts weiter, als daß Sie wenigstens den ersten Sat, wo die Fronie noch im Stadium der Gebundenheit, des Schmerzes auftritt — C-woll, das nachher in F-dur übergeht — Ich habe mich in die sogenannte Programm-Musit nie finden können, versetzte fie turg. Darum mare es wohl beffer,

von vorn herein -

Sie stoßen sich am Titel? Gut benn! Ich gebe ihn auf. Es soll eben nur absolute Musik sein, wie andere auch. Ich will verdammt sein, lebenslänglich Wagner zu hören, einen Tag in der Woche durch Offenbach verschärft, wenn nicht gleich die ersten Tacte Ihnen beweisen, daß das Uebrige wenigstens des Anhörens werth ist. Sie müfsen mir erlauben, daß ich Ihnen nur einmal die Introduction auf Ihrem Klavier —

Er wartete ihre Erlaubniß nicht ab, sondern trat rasch in das Wohnzimmer, so daß ihr nichts übrig blieb, als ihm mit

der Lampe zu folgen.

Noch immer faß Lorinfer in seiner Sophaecke. Er hatte ben Blid gegen die Zimmerbecke gerichtet und schien in Gebanken vertieft, über benen er die Eintretenden nicht beachtete.

Christiane stellte die Lampe so heftig auf den Tisch, als

ob sie ihn durch das Klirren der Glode aufweden wollte.

Erlauben die Herren, daß ich sie einander vorstelle, sagte

fle unfreundlich. herr — wie war doch Ihr Rame?

Heinrich Mohr, mein verehrtes Fraulein. Gin bis jett noch ganz obscurer Name, bem Sie vielleicht zu einiger Notabilität verhelfen werben. Im Uebrigen ist eine Borstellung kaum nöthig. Ich habe die Ehre, ben Herrn da bereits zu kennen.

Der Candidat ließ seine stechenden Augen auf dem Gesicht bes Andern ruben und sagte dann mit gleichgültigem Ton: Ich

wüßte nicht, daß ich bereits das Bergnügen gehabt hatte.

Sehr natürlich, fuhr Jener fort, indem er dicht an das Tischchen herantrat und die Glode von der Lampe hob. Die Bekanntschaft war bisher ganz auf meiner Seite. Auch ist sie, bis auf ein slüchtiges Begegnen draußen im Flur, noch sehr jung; sie datirt erst von der gestrigen Nacht.

Lorinfer ftand auf. Es ichien ihm unbequem, bem grellen Schein ber Lampe ausgeset zu fein. Gestern Nacht? fragte

er. Das muß ein Frrthum sein.

Werther Herr, versette Mohr mit lebhafter Freundlichkeit, wer ein so ausgezeichnetes Gesicht besitzt, wie Sie, kann bavor

sicher sein, daß man sich in seiner Physiognomie ixxt. Ich habe dieselbe zwar nur durch ein Parterresenster etwa fünf Winuten beobachtet —

Diein Berr, erlauben Sie -

Aber ich will jeden Schwur vor dem Richter leisten, daß Sie es waren, den ich in recht heiterer Gesellschaft — es war ein Haus in der Königsstadt — Sie werden sich entstnnen — Sie müssen nämlich wissen, verehrtes Fräulein, darin din ich noch ganz Poet, daß ich die Nacht dem Tage vorziehe. Gewöhnlich flanire ich dis nach Mitternacht planlos durch die Straßen; man beobachtet da die Menschen allerdings nicht immer von ihren Lichtseiten; aber wenn man sie kennen lernen will — und sie sindsteiten; aber wenn man sie kennen lernen will — und sie sind so unvorsichtig! Sie meinen, wenn die Vorhänge zugezogen sind, könnten sie ganz im Verborgenen ihre kleinen oder lebensgroßen Blößen zeigen. Als ob in Gardinen oder Rouleaux nicht Kisse und Spalten sich befänden, als ob nicht ein ganz unscheinbares Löchelchen hinreichte, ein Zimmer zu übersehen, wie oft ein einziges Wort einen Blick in die heimlichsten Abgründe versteckter Seelen thun läßt.

Eine äußerst poetische Liebhaberei, hinter Borhängen zu spioniren, warf Lorinser hin, indem er seinen Sut ergriff. Leider haben Sie sich diesmal denn doch in der Person geirrt, wosür ich Beweise bringen könnte, wenn an einer solchen Bagatelle etwas gelegen wäre oder das Fräulein sich dafür interesseren könnte. Indessen, da Sie hier Kunst-Exercitien vorhaben, bei

denen ich als Laie überflüssig bin -

Er verneigte sich gegen Christiane und ging nach ber Thür. Das Mädchen wandte sich zu Mohr, ber ben Candidaten

mit einem schabenfroben Blid begleitete.

Ich muß auch Sie bitten, mich für heut zu verlassen, sagte sie. Wenn es mit Ihrer ironischen Symphonie mehr als ein Scherz ist — Bormittags zwischen zwölf und eins sinden Sie mich regelmäßig zu Hause. Erlauben Sie, daß ich Ihnen leuchte.

Mohr machte nicht ben geringsten Bersuch, für sich und seine Composition noch eine turze Frist zu erlangen. Der musikalische Zwed seines Besuchs schien ibm ganzlich entfallen, die Genugthuung, den Andern aus der Sophaece vertrieben zu haben, leuchtete ihm aus den Augen. Er verabschiedete sich herzlich aber ehrerbietig von Christianen und folgte dem Can-

bidaten, der stumm auf den Mur hinausschritt.

An der Treppe blieben sie stehen; es schien, daß Lorinser ihm den Bortritt lassen wollte. Bitte sehr, sagte Mohr mit dem verbindlichsten Ton, ich bin hier so gut wie zu Hause. Bielleicht aber ziehen Sie es vor, diese sehr halsbrechende Hühnerstiege nicht zu oft zu betreten. Sie könnten einmal Schaden nehmen. In dem Fause, wo ich Sie gestern gesehen,

ift jedenfalls für die Beleuchtung beffer geforgt.

Der Candidat wandte sich halb nach ihm um und sagte mit verdissenem Grimm: Sie irren sehr, mein Herr, wenn Sie mit so armseligen Mitteln mich einzuschücktern benken. Ich leugne, überhaupt zu wissen, wo Sie mich gesehen haben wollen. Aber mir ahnt aus dem Ton, den Sie dabei annehmen, daß es nicht die beste Gesellschaft war. Nun, ich gestehe, für einen Mann, der in Gegenwart einer Dame einen Anderen denuncirt, ihn als einen Menschen hinstellen möchte, der schlechte Häuser besucht — für einen so hämischen und verleumderischen Spion habe ich nichts als gründliche Berachtung.

Ich danke Ihnen aufrichtig, versetzte Mohr trocken. Wenn Sie mich Ihrer Achtung versichert hätten, würde ich die Sache schwerer nehmen. Uebrigens, mein werther Freund im Dunkeln, eine kleine Leuchte will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben; sollten Sie gesonnen sein, Ihre Besuche bei dem Fräulein, das Sie nun wohl hinlänglich kennen gelernt hat, gleichwohl in alter Weise fortzusetzen, so würden Sie mich nöthigen, noch deutlicher mit der Sprache herauszugehen. Ich sehe nicht ein, warum ich mit meinen Denunciationen zurüchalten soll, einem Individuum Ihres Schlages gegenüber, das Arbeitervereine besucht, um dann einzelne ihm mißfallende Redner der Polizei zu denunciren. Ich habe die Ehre, Ihnen gute Nacht und viel Vergnügen zu wünschen!

Er wies mit höhnisch abgezogenem Hut dem Candidaten ben Weg über den Hof und folgte ihm erft, als der schleichende Tritt des Anderen, der in ohnmächtiger Erbitterung ihm nur ein grinsendes "Wir sprechen uns noch" zugerufen hatte, draußen im Flur des Borderhauses verhallte. Dann sah er selbst noch einmal zu Christianens erleuchteten Fenstern hinauf. Diesmal wenigstens haben wir nicht halbe Arbeit gemacht! sagte er vergnügt vor sich hin. Sie wird mir's noch einmal danken. Ein

ganger Rerl, Diefes feltfame Frauengimmer!

Wenn er hätte sehen konnen, was der Gegenstand seiner Berehrung jetzt in der einsamen Stube that! Sie hatte, nachbem die Männer gegangen, hastig, wie wenn ein von bösen Geistern heimgesuchtes Heiligthum wieder einzuweihen wäre, ein kleines geschnitztes Photographie-Rähmchen aus der Kommode geholt und es wie ein Altarbildchen auf den Tisch gestellt, so daß es hell von der Lampe beschienen war. Dann zog sie einen Stuhl heran, sich davor niederzusetzen und das Bild in stiller Andacht zu betrachten. Aber es wurde ihr unbequem, sich bücken zu müssen. Sie glitt von dem Stuhl auf den Fußboden herad und lag nun auf den Knieen, das Kinn auf die Tischplatte gestützt, die Augen mit schwärmerischer Indrunst auf das Kärtchen geheftet. Das Bild aber, das ruhig vor sich hin sah und nach keiner Huldigung zu fragen schien, trug die wohlbekannten Züge unseres — Edwin.

## Fünftes Rapitel.

Der folgende Tag brach trübe und unfreundlich an. Als Edwin um die bestimmte Stunde in den Thiergarten hinaustam, fand er ihn ganz menschenkeer. Ein erster Herbstregen rieselte melancholisch herab, die Bäume, die disher noch an den Sommer geglaubt hatten, ließen die Köpfe hängen und schienen einzusehen, daß diese sonnige Täuschung sich so wenig festhalten lasse, wie ihre gelben Blätter, die von den Regentropfen mitsortgerissen wurden.

Bollends trübselig lag der Goldfischteich, übersät mit herabgewehtem durrem Laube, zwischen dem nur hie und da mit noch dunklerem Roth ein sommermüber Fisch hervorsah, nach einer Wassermücke schnappte und mismuthig wieder auf den Grund ging. Auch die Benusstatue sah so bekümmert in den Regen hinaus, als denke ste mit Grauen daran, daß nun die Zeit wieder herantomme, wo eine Schneedede sich um ihre nackten Schultern legen und eine Krähe, auf ihrem Diadem hodend, ihr das bose Lied vom nordischen Winter ins Ohr krächzen würde.

Sie kommt gewiß nicht, sagte Edwin vor sich hin, nachbem er unter seinem Schirm das lange Bassis schon zum zweiten Mal umwandelt hatte. Das Wetter wird ihr zu schlecht sein. Bielleicht weiß sie auch nur zu gut, was in dem grässichen Briefe steht, und es war nur eine mildere Form, mich loszuwerden. Dann — was thu' ich dann? Ob sie gemeint hat, ich würde den Brief dann öffnen und lesen, was sie mir nicht sagen mag? — Er zog das Billet aus der Tasche und las wieder die Adresse: Mademoiselle Antoinette Marchand. — Nein, wenn sie nicht kommt, nicht den Muth hat zu kommen die Fische da unten werden das Geheimniß zu bewahren wissen.

In diesem Augenblick rollte eine Droschke auf der Chausses heran und hielt vor der Lichtung am Ende des Weihers. Die gestreifte Weste schwang sich vom Kutscherbock herab und öffnete den Schlag. In ein langes, schwarzseidenes Mäntelchen gehüllt, die Kapuze wie ein Klosterfräulein, über den Kopf gezogen, sprang das schone Mädchen heraus, mit ihren geheimnisvoll leuchtenden Augen und leicht gerötheten Wangen reizender

als je.

Sie nickte Edwin schon von serne zu und lächelte dabei so ungezwungen, daß all seine Zweisel plötzlich zerstoben und er ihr im Stillen Abbitte that. Ich habe Sie warten lassen, sagte sie, während sie sich leicht an seinen Arm hing und unter seinen Regenschirm duckte. Aber mein Lohnkutscher hat mich warten lassen. Das Wetter schien ihm wohl nicht zum Spazierensschren angethan. Nun aber bin ich da, und es ist um so besser, daß es regnet; kein Mensch wird uns jetzt stören, mich in meiner Beichte und meinen "weisen Freund" im Kopfschütteln und Moralisiren.

Hab' ich Ihnen schon bewiesen, daß ich Neigung bazu habe?

Nein; aber ich fürchte, wenn Sie mich erst besser kennen werden —! Man sagt zwar: Alles begreisen, heiße Alles verzeihen. Aber wie sollen Sie mich begreisen? Bisher haben Sie mich für Gott weiß was gehalten, jedenfalls für etwas Apartes, das gute Gründe hätte, sein Incognito zu wahren. Wenn Sie nun hören, wie einsach Alles zusammenhängt, werden Sie es nicht für Ihre Pslicht halten, mich auf die Bahn der Weisheit und Entsagung zurüczuleiten, die mich geradewegs in mein frühes Grad führen wird? Wüßte ich das nicht so gewiß voraus, wie gern hätte ich Ihnen längst gesagt, was Sie jetzt erst zu hören bekommen sollen!

Lassen Sie es darauf ankommen, ob ich nicht doch besser bin als mein Ruf, zwang er sich zu scherzen. Auch ich bin kein Virtuose im Entsagen, wo ich fühle, daß ich ein Naturzrecht geltend zu machen hätte, und zum Moralisten sehlt es mir am Besten. Was haben Sie für einen thörichten Respect vor einem armen Privatdocenten! Ich kenne ordentliche Prosessoren der Philosophie, welche die dümmsten Streiche gemacht haben.

Nein, nein, nein! sagte sie ernsthaft und sah auf den feuchten Ries nieder, über den sie mit leichten Füßen hinschritt. Das verstehen Sie nicht. Sie und ich — wir sind aus verschiedenem Stoff. Können Sie verstehen, warum den kleinen Fischen da unten in ihrem dunklen Wasser wohler ist, als wenn Sie ihnen das reinlichste Lager auf Lilien = und Rosenblättern andieten wollten? Jedes Geschöpf strebt in sein Clement und geht in einem fremden zu Grunde. Sehen Sie wohl, daß ich auch philosophiren kann?

Sie schwieg und ging eine Beile nachdenklich neben ihm, während ber gravitätische Knabe zwanzig Schritte hinter ihnen mit einem großen Bachstuchhut unter einem Riesenschirm sorgssam in die zierlichen Stapfen trat, die seine Herrin dem Boden eindrückte. Auf der Chaussee draußen wartete die Droschke.

Jetzt stand sie einen Augenblick still, sah ihm mit einem schalkhaften Blick ihrer schwarzen Kinderaugen gerade ins Gessicht und sagte: Ehe ich Ihnen verrathe, was Sie da an Ihrem Arme führen, wollen Sie mir nicht erst vertrauen, wofür Sie mich gehalten haben?

Ich wurde mich keinen Augenblick befinnen, erwiederte er lächelnd, aber leiber thun Sie mir Unrecht. Sie halten mich, weil ich Ihnen verrathen habe, daß ich ein Philosoph bin, für so thöricht, daß ich mir überall und bei Allem etwas benken müßte. Gottseibank verstehe ich mich besser auf meinen Bortheil. Ich bin froh, wenn mir einmal Etwas begegnet, wobei mir die Gedanken vergehen, wo ich nur so vor mich hin träume, wie bei einer schönen Musik, einem Stück Frühlingsnatur, einem Rosenstrauß. Meine Gedanken — warum sollte ich es Ihnen leugnen? — sind sehr viell bei Ihnen gewesen, mehr vielleicht, als qut war. Aber Sie in diesen Gedanken steetbriesslich zu

verfolgen, ift mir nie eingefallen.

Sie lachte, indem fie weitergingen. Sie weichen mir nur aus, fagte fie. Aber gleichviel, mas Sie mir Gutes ober Schlimmes zugetraut haben: ich bin mir Reins von Beiden bewufit, weber eine vornehme Berfon, noch eine Spigbubin ober Falschmungerin, sondern das gang profaische Rind "armer aber ehrlicher Eltern". Ift Ihnen aus Ihren Knabenjahren ber Name eines Ballettanzers Marchand von ber Berliner Sofbubne erinnerlich? Aber wie follte er auch! Mein Bater - er geborte zu der französischen Colonie - war noch in feinen besten Nabren, als er einen unglücklichen Sturz aus einer Flugmaschine \ that, ber ihm für immer bas Felb feiner Runft und all feiner Ehren und Freuden verichlog. Er nahm fich das fo zu Bergen, baß er überhaupt nichts mehr vom Theater hören und feben wollte und fich lieber freiwillig ins Exil, in ein ziemlich burftiges kleines Mest in ber Mart zurückzog. Da beirathete er meine Mutter und befam außer mir, der Aeltesten, noch brei Töchter. Gine davon ift früh gestorben, die beiden Underen find gut bürgerlich verheirathet und gang zufriedene Hausfrauen geworden. Dit mir leiber hat es nicht so glüden wollen. 3ch war von früh an nicht wie die Anderen, und meine gute Mutter hatte ihre liebe Noth mit mir. Bielleicht mare fie beffer mit mir fertig geworben, wenn fie mir von früh an mehr Liebe gezeigt hatte. Aber fie mar, obwohl das beste Berg von der Welt. gegen mich immer abgemeffen, ftreng und unzufrieben, und ba ber Bater mich um fo mehr verzog, tonnen Gie benten, mas

dabei für eine Erziehung zu Stande tam. Irgend mann habe ich einmal so etwas flustern hören, als ware ich gar nicht bas Rind meiner Mutter. Aber obwohl in einem fo kleinen Ort Nichts geheim bleibt und Jeder die Scandalchronit der lieben Nachbarn auswendig zu wissen pflegt — ich bin nie dahinter= gekommen, mas mit jenem flüchtigen Wort gemeint mar, und bente fast, es war nur so gesagt, um die felbst Fremberen auffallende Kälte meiner Mutter zu erklären. Bielleicht war sie eifersuchtig auf die Bartlichkeit, die der Bater an mich verschwendete; benn ihre Abneigung nahm mit ben Jahren gu, in bemfelben Dage, wie ich hubscher wurde und mein Bater mich mehr verhatschelte. Auch fab teine meiner Schwestern mir abn-Run müßten Sie meinen Bater gefannt haben, um es begreiflich und verzeihlich zu sinden, daß er mich vergötterte. Schon als ganz junger Mensch hatte er die hohe Schule der Tangtunft in Baris burchgemacht, und die Gindrude aus ben letten Glanztagen ber Raiferzeit verliegen ihn niemals. Er ging noch immer in Schuhen, ein wenig gepubert und eine weiße Cravatte um den Hals, und wenn ihm behaglich zu Muthe war, erzählte er von Baris, von den hoffesten, die er miterlebt - freilich nur von einem Winkel ber Gallerie berab von den Ducheffen und Marquifen, benen er Tanzstunden gegeben, ihrer Schonheit, Grazie und bem Lurus, ber fie umgab, und ichloß bann gewöhnlich mit einem tiefen Seufzer, indem er sich in unfrer armlichen Stube umfah: "Ils sont passes, ces jours de fête!

Das machte immer auf die Mutter einen peinlichen Einbruck, und auch meine Schwestern hörten diese ewig wiederholten Erzählungen ohne ein besonderes Bergnügen mit an. Sie hatten wenig Phantasie und waren ganz in ihre gegenwärtigen kleinen Sorgen und Freuden vertieft. Mir aber stiegen diese märchenhaften Schilderungen so zu Kopse, daß mir die armselige Wirklichteit und Gegenwart nur desto gleichgültiger wurde. Ich träumte nichts anderes als Glanz und Pracht, ein großes Leben ohne jede Einschränfung, Könige und Prinzen, die mir den Hofmachten. Meinen Puppen gab ich die hochtrabendsten Namen, übte mich beständig, was der Bater sehr begünstigte, im Fran-

zösischen, und als einmal bei Tische die Rede kam, was eine Jede sich wünschte und werden wollte, sagte ich, ein vorlautes zehnjähriges Ding, wie ich war: Ich will eine Herzogin werden.

Darüber schalt mich die Mutter heftig auß: es sei gottloser Hochmuth; gut und fromm sollte ich werden, bescheiden und fleißig — Sie können sich ungefähr denken, was ich Alles zu hören bekam. Der Bater schwieg ganz stille. Als ich hernach mit ihm allein war, zog er mich, da ich noch heftig weinte, an sich, küßte mich auf die Augen und sagte nur: Sois tranquille, ma mignonne: Tu vas to gåter tos beaux youx avoc ces larmes. Seitdem hieß ich im Hauß und in der Schule, wenn sie mich ärgern wollten, "Herzogin Toinette". Ich kränkte mich aber gar nicht darüber, vielmehr gesiel mir der Spottname weit besser, als das simple "Toni", mit dem mich die Mutter

au rufen pflegte.

Um Ende hatte fich, je mehr ich zu Berftande tam und einsah, daß wir bei ber kleinen Benfion des Baters burchaus nicht auf herzoglichem Fuß leben tonnten, Diese frankhafte Reigung zu fürftlichem Lurus verloren, und ich hatte mit ber Beit gelernt, fo gut wie meine Schwestern, mit einem bescheidenen Auskommen zufrieden zu fein. Es war aber zum Unglud eine beständige Bersuchung gang in ber Rabe. Unfer Städtchen hatte por Beiten unter einem Heinen Fürsten gestanden, der schon por Menschengebenken mediatisirt worben mar. Das Stammichloft lag aber noch in alter Berrlichkeit auf einer malbigen Sobe, ju ber man von unserm Stadtthor aus in zehn Minuten hinauf-Der Fürst selbst mar in seinen besten Jahren ploplich auf ber Jagb gestorben. Sein feierliches Begrabnig, zu bem die gange Stadt herbeiftromte, mar bas erfte bentwürdige Schau= spiel, das einen bleibenden Eindruck in meinem kindischen Kopfe zurudließ. Seitdem lebte die Kurstin droben mit ihren Kindern, einem hübschen Erbprinzchen, das ein paar Jahre alter war als ich, und mehreren Töchtern. Der Hofhalt murbe nach wie vor auf dem größten Fuß weitergeführt, und als das Trauerjahr vorüber war, murde es auch von Fremdenbesuchen und Festen broben wieder lebendig.

Das saben wir Bürgerstinder freilich nur durch bas Bartgitter oder, wenn wir uns batten einschleichen konnen, von auken burch die hohen Fenster mit an, die in den Garten gingen. Aber es war mehr als genug, um meinen herzoglichen Traumen immer neue Nahrung zu geben. Die herrlichen Toiletten, die zahllosen Kerzen an ben Kronleuchtern, bas zierliche Knixen, Lächeln, Flüstern und Courmachen, bas ich stundenlang, an eine Scheibe gebrudt, mit ansehen durfte, berauschte mich formlich. Ich mare für mein Leben gern mitten barunter gewesen, und es war etwas in mir, bas mir fagte, ich hätte auch gang gut hineingepaßt. Wenigstens begriff ich die Schwestern nicht, Die immer febr roth und blobe murden, wenn einmal eine von ben fremben Berrichaften fich bas Stäbtchen befah und fich herabließ, mit uns Rindern, Die neugierig por ber Thur ftanden, ein paar gnädige Worte zu wechseln. Ich war immer mit einer Antwort fix bei ber Sand und machte auch meine Reverenz fo ungenirt, daß mehr als einmal die vornehmen Damen fich gang speziell mit mir einließen und auf französisch untereinander meine fleine Berson bewunderten, wovon mir nicht ein Wort entging.

Der Bater, ber im Schloß verfehrte, ba er ben fürstlichen Rindern Tanzunterricht gab, erzählte oft von den Lobsprüchen, bie er bort für mich eingeerntet hatte, und stellte mich meinen Geschwistern als Muster vor. Das war natürlich weber biefen noch unserer Mutter erwünscht, und es gab oft unangenehme Auftritte. Manchmal brachte er auch allerlei Lederbiffen mit, Confituren und seltene Früchte. Der Tafelbeder mar fein Bevatter. Darüber eiferte die Mutter wieder und mit Recht. Denn feit ich diese Berrlichkeiten genascht batte, mar mir unfere fehr einfache Roft, von der wir oft nicht einmal genug batten, viel zu grob, und ich gewöhnte mir's an, meinen Teller gurudaufchieben und lieber zu fasten, als ein Gericht zu effen, bas mir nicht zusagte. Ich entschädigte mich bann mit bem, mas es in Garten und Wald an Früchten und Beeren gab, und es war nur feltsam, daß ich trotbem nicht mager ober schwäcklich heranwuchs, fondern immer die weiß und rothen Baden behielt, Die Die geschminkten Graffunen und Bringesfinnen, wie ich mobil mertte, neibisch machten.

Es war noch Jemand, bem fie gefielen: tein Beringerer, als Seine Durchlaucht, ber fleine Erbpring. Ein feltfames Persönchen war das damals, und ich glaube, er wird es sein Lebenlang bleiben; bunn und gerbrechlich, wie aus Borgellan, auch fo fteif und blant und mit einem Buppengesicht, bas recht bubich gewesen mare, wenn man nur hatte glauben konnen, daß es lebendig fei. Und in diefer leblofen Manier, immer als wenn er fürchtete, er mochte dabei gerbrechen, machte er mir ben Sof. Wir waren ihm einmal im Part begegnet, ein Rubel Stadtkinder, mit großem Halloh und querwaldein; Jagd und "Räuber und Wanderer" maren unfere liebsten Spiele. tam er baber, Gott weiß wie, einmal ohne feinen Sofmeifter, und wir wurden ploglich ftille, mehr wegen feiner unbeimlichen fleinen Steifheit und guten Tournure, Die etwas Befpenftisches hatte, als aus Respect. Er war aber besonders huldvoll aufgelegt, zumal gegen mich die Herablaffung felbft, und ich, ber blisdumme kleine Affe, der ich war, that mir nicht wenig darauf ju Gute, daß er mich fo auszeichnete. Lieber Gott, ich mar gehn Sahr alt, und die Bergogin ftedte mir ichon im Ropf, und ich glaubte im Ernft, er wurde mich heirathen und alle meine Märchenphantafieen mahr machen. So ging die possierliche beimliche Liafon, bei ber ich mich ebenfo gelangweilt als geehrt fühlte, ein paar Jahre fort, bis die Fürstin Mutter dahinter-kam. Er erklärte freilich, der ritterliche kleine Verführer, er habe nie die Absicht gehabt, mich ju feiner Gemahlin zu machen, nur zu feiner Beliebten. Aber trot diefer frühreifen, ftandesgemäßen Unterscheidung fand man es für beffer, bas finbische Berhältnig ein für alle Mal abzubrechen; feitbem mar ich wieder eine Herzogin auf Wartegeld, und auch mein Bater burfte bas Schloß nicht mehr betreten.

Ich selbst erinnere mich, nach bieser Zeit, b. h. als ich schon etwas erwachsener war, nur ein einziges Mal wieder ben Bart und damals auch das Innere des Schlosses selbst gesehen zu haben. Irgend ein fremder Better oder Neffe meines guten Baters tam zum Besuch, für den Alles aufgeboten wurde, was wir nur konnten und wußten, um ihm die paar Tage lang unsere gewöhnliche Misere in einem erträglichen Lichte zu zeigen.

Da wir ihm feine besonderen Fêten zu Haase geben konnten, mußten Spaziergange aushelfen, und es traf fich gludlich, daß bie Fürstin mit fammtlichen Kindern in ein Bad gereif't mar. So besichtigten wir unter ber Protection des Hoftafelbeders alle Räume, in die ich bisher nur von außen hineingegudt hatte. Der Bater mar gludlich, sein Stedenpferd reiten zu konnen; er erzählte beständig, wie Das und Jenes anders, schoner, reicher oder geschmadvoller in Baris gewesen sei. Ich konnte nur schweigen und staunen; und boch wieder war mir, als muffe das Alles fo fein, als wurde ich, wenn man es mir nur erlaubte, dieje toftbaren Sachen fo ungenirt brauchen, als mare ich ba hineingeboren. Als ben Tag barauf ber Better mit einem verlegenen Beirathsantrag berausrudte und, um mir feine werthe Person annehmlicher zu machen, mir die Reize feines eigenen Saufes schilderte - er hatte eine Bachstuchfabrit in einer ziemlich ansehnlichen Fabrifftabt - bas Beficht, mit bem ich ihm einen gang unverblumten Rorb gab, mochte ich heute wohl feben tonnen. Es mar gewiß fo herzoglich, daß teine Bollblut - Ducheffe fich beffelben zu ichamen gehabt batte.

Nein! und wenn es mein ungetreuer Porzellanprinz nicht sein konnte — so ein erster bester hausbackener Fabrikant sollte es gewiß nicht sein. Die Mutter sah mich mit aufrichtigem Kummer an, als der Better abzog. Armes Ding! sagte sie. Du kannst freilich nicht dafür, daß Andere (sie meinte den Bater) dir den Kopf aufgesteist und verdreht gemacht haben. Aber sage mir, worauf du eigentlich wartest? — Ich versetzte, daß ich überhaupt auf Nichts und auf Niemand wartete und gar nichts verlangte, als so fortleben zu dürsen. — Das war freilich nur zur hälfte wahr. Daß ich auf keinen Liebhaber wartete, konnen Sie mir glauben. Ich habe Ihnen ja offen gestanden, daß ich auch heute noch gar seine sentimentalen Unslagen in mir verspüre. Aber so fortzuleben — nein! immer

und ewig hatte ich bas nicht ausgehalten.

Der Bater wurde alt und gebrechlich, und mancher kleine Nebenverdienst hörte damit auf; auch die Tanzstunden im Schloß, die fürstlich bezahlt worden waren. Da er sich langweilte und boch wenig mehr selbst lesen konnte, mußte Eine von uns ihm

halbe Tage lang seine Lieblingsromane vorlesen und verfäumte barüber ihre Arbeit, die freilich auch nicht viel eintrug. Warum foll ich Sie von den Ginzelheiten diefer armseligen Sausnöthe unterhalten? Gin Mann fann fich boch nie in alle Berlegenbeiten, alle beimlichen Thränen und Aergerniffe eines jungen Mabchens hineinbenten, bas fich am Nothwendigsten absparen muß, was fie für ihr bischen Lurus noch nothwendiger braucht. und vollends Gine, die dabei fo viel Geschmad und herzogliches Temperament hat, daß fie, wenn der zusammengestoppelte Flitterftaat nun endlich fertig ift, fich lieber Alles vom Leibe reißen und wieder in ihr Afchenputtelhabit fahren mochte, weil bie mubfam zu Stande gefommene Bracht boch nur eine Armfeligteit ift. Nämlich, es war eigentlich nicht so übel; mit ein paar Ellen weißem Moll und ein paar Schleifchen tann man fich gang artig ausstaffiren, mit sechszehn ober achtzehn Jahren und einem Geficht, wie Gott es mir gegeben batte. Schabe nur. daß mir gleich die mabre Elegang, die Barifer Toiletten, bie ich broben im Schloffe gesehen, Die schönen Facher und Blumen, bie echten Spigen und frachenden Atlasleibchen einfielen, ju benen meine paar Bfennige nie und nimmer reichen murben. Sie schütteln ben Ropf, mein weiser Freund. Aber bedenten Sie, daß die Forelle nun einmal hartnäckig darauf besteht, in gang flares Quellmaffer zu tommen, und mit teiner Philosophie in einem stehenden Teich sich zufrieden geben wird, wo andere febr icharbare Fische fich noch immer gang behaglich fühlen.

Und dann — was hatte ich benn sonft, das mich von diesen Schwächen und Narrheiten abziehen und mich entschädigen konnte, wenn das Märchen, von dem ich träumte, nie zur Wahrbeit werden soltte? Sie, lieber Freund, Sie haben Ihre Gedanken, Ihren Ehrgeiz, Ihren Stolz. Aber ich — die ich nichts Rechtes wußte, konnte und wollte! Denn wo hätte ich es her haben sollen? Was hatte man mich gelehrt? Französsisch sprechen, ein bischen Klavierklimpern — der junge Cantor, der mir Stunden gegeben, hatte nach einem Jahr aus unglücklicher Liebe zu mir, den Versuch gemacht, sich im Stadtbach zu ertränken, und dann die Rectorstochter geheirathet, die gerade dazu kam und Leute zu seiner Rettung herbeischrie; dann freilich

waren die Stunden nicht fortgesetzt worden. Handarbeiten hatte ich von jeher gehaßt. Es kann auch Niemand im Ernst einfallen, mit der Ansertigung von Strümpsen, Hemden und Stickereien eine Wenschensele glücklich machen oder für versagte

Lieblingswünsche entschädigen zu wollen. —

Sie schwieg einen Augenblick und fah trube vor fich bin. Ein Seufzer bewegte ihre Bruft und machte die feinen Rafenflügel erzittern. Bie talt es ift! fagte fie, in ihrem Mäntelchen zusammenschauernd. Rommen Sie, wir wollen etwas rascher gehen. Wo bin ich geblieben? Ja fo: beim Striden und Nähen, und was Alles noch daran hängt. Wie oft habe ich fagen boren und gelefen: die Bestimmung eines Madchens, ihr Blud fur's Leben finde fie in ber Liebe und Che. Joh sah das auch bei meinen Schwestern bestätigt, die, obwohl fie junger maren, lange por mir ihre tleinen Bergensabentener erlebten und ohne Murren die Langeweile des Strickens und Nähens hinnahmen, ba ihr Ropf babei auch nicht mußig blieb, sondern awischen die Daschen und Rreugliche die schönften Liebestraume einwebten. Dann verheiratheten fie fich mit gang Underen, maren es aber zufrieden und festen die Sand = und Ropfarbeit nun für Mann und Rinder fort. Ich aber - mein Erbpring hatte fich ebenfalls verheirathen laffen, recht ftandesgemäß, fo borte ich wenigstens, und gewiß fo ohne Aufregung, wie es fich für Borzellanfiguren schickt - und ich fag noch immer in Erwartung meiner herzoglichen Thronbesteigung bei meinen alten Eltern.

Ich säße noch heute bort, und es wäre mir am Ende besser, als daß ich hier mit Ihnen im Regen spazieren gehe und von Dingen rede, die hoffnungslos sind. Aber diese armen lieben Eltern, denen ich viel Sorge gemacht — auch der Bater schüttelte setzt wehmüthig den Kopf, wenn mein Geburtstag einmal wieder herantam — in einer und derselben Woche wurden sie mir beide genommen und mit ihnen der einzige handgreisliche Lebenszweck, dessen ich mir bewußt war.

Der Hoftafelbeder, ben mir bas Testament meines Baters zum Bormund bestellt hatte, war zum Glud ein verständiger Mann. Er fah ein, bag er mir nicht zureben konnte, in bem leeren Häuschen, aus dem sie meine guten Eltern hinausgetragen hatten, ruhig sitzen zu bleiben und zu warten, ob Etwas käme und mich mitnähme. Er hatte den klugen Gedanken, da ich doch einmal die unverhohlene Neigung hatte, die Welt kennen zu lernen, ein Gesuch um einen Gouvernanten- oder Gesuschafterinnen-Platz für mich in ein paar berliner Zeitungen einzurücken. Wirklich sand sich bald Etwas, das passend schien. Eine Baronin schrieb mir, ob ich die Erziehung ührer beiden kleinen Töchter mit übernehmen und ihr, da sie kränklich sei, bei der Führung ihres Hauses helsen wolle. Wehr, als ich gelernt hatte, wurde nicht von mir verlangt; für alle eigentlichen Unterrichtsstunden hatte man Lehrer und Lehrerinnen.

Das war mir wie eine Erlösung. In ein großes, elegantes Haus zu kommen, Abends bei den Soireen den Thee zu machen, zu zeigen, daß ich an Geschmad und guten Manieren trots meiner kleinstädtischen Herkunft es mit jeder Berkinerin aufnehmen könne — Sie begreifen, da Sie mich nun kennen ge-

lernt, wie mich das loden mußte.

Ich bewog meinen Bormund, von unserer kleinen Erbschaft und dem Erlöß unserer Möbeln und Hauseinrichtung, die er verkaufen ließ, mir gleich meinen dritten Theil auszuzahlen. Die paar hundert Thaler dachte ich hier in der großen Stadt als einen Nothpfennig zu bewahren, oder auch gleich anzugreisen, wenn meine Toilette nicht salonfähig sein sollte. Ich hatte sie mir während des Jahres, wo ich um meine Eltern Trauer trug und fast den ganzen Tag für mich allein war, so gut ich konnte, zurechtgemacht. Aber wer konnte wissen, was die Baronin dazu sagen würde?

Nun, um diese hatte ich mich nicht zu bemühen brauchen. Sie gefiel mir sehr gut, anch das Haus, die Kinder — ich hatte mir nichts Bessers wünschen konnen. Nur Schade,

daß ich ihr zu gut gefiel.

Denn kaum hatten wir die ersten Worte gewechselt, wobei ste mich von Kopf bis Fuß musterte, als sie mit der größten Freundlichkeit zu mir sagte: Mein liebes Fräulein, ich bedaure, Ihnen vergebene Mühe gemacht zu haben. Sie find viel zu hübsch, um in ein Haus einzutreten, wo heranwachsende Sohne find und sehr viele junge Leute aus- und eingehen. Sie würden Einem ober dem Andern oder auch Allen auf einmal den Kopf verdrehen, und es gäbe Mord und Todtschlag. Nehmen Sie mir meine Offenherzigkeit nicht übel, aber ich kenne meine Leute, und übrigens bin ich bereit, dafür, daß ich Ihr Engagement

rudgangig mache, Sie volltommen schablos zu halten.

Uebelzunehmen war daran Nichts, und so stand ich nach einer Viertelstunde wieder unten auf der Straße, mutterseelenallein und ohne auch nur den Namen eines Hotels zu wissen, wo ich anständigerweise hätte absteigen können. Denn in der ersten Verwirrung hatte ich nicht daran gedacht, die Baronin darum zu fragen, der sehr viel daran gelegen schien, mich so rasch als möglich abzusertigen, ehe die erwähnten heranwachsenden Söhne nach Hause kämen.

Nur das Eine war mir klar: zurück in meine alte Misere, in das kleine Klatschnest, wo am Sonntag die Fliegen von der Wand fallen vor Langerweile und an Wochentagen von Nichts gesprochen wird als von Kochen, Waschen und Sparen — lieber wäre ich gleich ins Wasser gesprungen. Und wer vermiste mich auch gleich zu Hause? Wer brauchte mich? Wer würde sich besonders gefreut haben, mich wiederzusehen? Ich hätte nur schabenfrohe Gesichter gefunden, und Stichelreben und wohl gar schlimme Deutungen meiner verunglücken Expedition zu hören bekommen.

Wie ich nun so, zum ersten Wale ganz frei, von Niemand erwartet, durch die Straßen ging und die eleganten Damen rauschten an mir vorbei, die Equipagen rollten durch die Linden, aus allen Schausenstern blitzten die reizendsten Sachen, wie aus einem Bazar in Tausend und Einer Nacht oder der verzauberten Höhle Kara, und ich in dem Gewühl und Glanz und am schönsten Sommertage mit einem Schatz in der Tasche, wie ich ihn nie besessen, und über den ich Niemand Rechnung abzulegen hatte — plötzlich schoß es mir durch den Kops: nur ein einziges Wal im Leben willst du sehen, wie es vornehmen und reichen Leuten zu Muthe ist, deren linke Hand nicht weiß, wie viel die rechte zum Fenster hinauswirft. Einmal recht aus dem Bollen leben, dir keinen Wunsch versagen, dem dummen Geld, das dir

so gleichgültig ist, und das sich zufällig in deine Tasche verirrt hat, zeigen, wie du es verachtest, odwohl du nur ein armes Ding bist und dir dein Brod verdienen sollst! Wenn du jetzt recht geizig wärst und deine sins sieh sechshundert Thaler in eine Sparkasse thätest — die lumpigen paar Zinsen, die dadei herauskämen, würden dich doch wahrhaftig nicht glücklich machen. Ist Alles wie gewonnen so zerronnen, kannst du ja immer noch wieder ins Joch zurückriechen. Du hast dann wenigstens einmal erlebt, wie glücklicheren Menschen zu Muthe ist — vielleicht auch — und das sagt' ich immer, als sich doch so eine müttersliche Aber in mir regte — vielleicht geht es dir, wie den Lehrlingen beim Conditor: du überisselt geht es dir, wie den Lehrlingen beim Conditor: du überisselt geht er wieder recht schmal und kleinbürgerlich zugeht.

So! das stand nun also fest, es sollte einmal Ernst werden mit der Herzogin Toinette. Aber da ich ganz landfremd war und nicht aus noch ein wußte in der großen Stadt — wer weiß, ob mir der Muth nicht doch wieder abhanden gekommen wäre, meinen Plan auszuführen. So im Handumdrehen wird man eben keine große Dame aus einer Kleinstädterin, wenn

man auch fünfhundert Thaler baran zu wenden hat.

Aber da half mir der Zufall.

3ch war nach Berlin in ber ersten Rlaffe gereif't. Das hatte ich längst gern einmal probiren wollen und mich auf unferen kurzen Ausflügen in die Nachbarschaft immer beimlich über unsere britte Rlaffe geschämt und gegrämt. Nun konnte ich meine Luft bugen und war in meinem Plusch-Fauteuil gang behaglich, bis ein herr, der allein mit mir im Coupé faß, eine Conversation mit mir antnupfte, Die ein wenig verfänglich gu werden drobte. Es war ein febr eleganter, ariftofratischer junger Mann, beffen Jager auf jeber Station an ben Waggon trat, fich stumm nach ben Befehlen seines herrn zu erfundigen. seine galanten Redensarten biente ich ihm fo turz angebunden, daß er wohl mertte, er muffe einen anderen Ton anschlagen. Bon da an war er die Artigkeit und Aufmerksamkeit felbst und behandelte mich gang wie eine Dame, obwohl ich ihm nicht verschwieg, was mich nach ber Stadt führte. Als wir abstiegen.

verabschiedete er sich von mir mit der Hoffnung, mich im Hause der Baronin, bei der er eingeführt sei, schon in den nächsten

Tagen wiederzusehen.

Mir mar bas fehr gleichgültig; bes herrn Grafen Erlaucht, wie ihn ber Jäger nannte, interessirte mich nicht im Auf einmal aber, wie ich fo burch die Stragen hinschlenderte und mir den Ropf gerbrach, was ich gunächst anfangen follte, bore ich mich von einer befannten Stimme anreden - ba mar es ber Graf. Er grußte mich fehr höflich, fragte, wie ich die Baronin gefunden, und als er mein Schickfal gebort hatte, troftete er mich gutmuthig, ich folle mir nur feine Sorgen machen, an einer ähnlichen und noch viel vortheilhafteren Stelle könne es mir nicht fehlen, er selbst wolle alle seine Connexionen aufbieten, und fürs Erste, ba ich ihm meine Berlegenheit wegen einer paffenden Wohnung gestand, konne er mir ein fehr hubsches Quartier empfehlen, das er einmal im Auftrage einer Bermandten gemiethet habe. Gie habe es nachber nicht bezogen, weil fich ihre Plane geandert hatten; es ftebe aber noch leer, und die Wirthin fei eine fehr honette Frau, bei ber ich portrefflich aufgehoben fein murbe.

Natürlich war mir bas sehr willfommen. Ich bestand nur barauf, keinenfalls bavon Gebrauch zu machen, bag bie Miethe schon für ein Biertelsahr vorausbezahlt sei, sondern meine eigene Herrin zu bleiben und Niemand Dank schuldig zu werben.

Er schien das endlich auch in der Ordnung zu finden, wie er sich denn auch fortwährend bescheiden und fast ehrerbietig betrug. Gleichwohl bereute ich es halb und halb, daß ich mich von ihm in die Wohnung begleiten ließ. Es schien der Wirthin doch aufzufallen, und dann — er wußte nun, wo ich zu finden war. Wer bürgte mir dafür, daß er mir nicht dennoch lästig wurde? Und um mein Incognito war es jedenfalls geschehen.

Aber meine Furcht mar unbegründet.

Am Tage, nachbem ich eingezogen war, bekam ich ein Billet von ihm: er muffe fich leiber das Bergnügen versagen, sich perfönlich nach meinem Besinden zu erkundigen, da die Nachericht von dem plötzlichen Erkranken seines Baters ihn nöthige, sofort auf seine Güter abzureisen.

Ich gestehe Ihnen, daß ich mich dadurch sehr erleichtert fühlte. Nun war ich wirklich ganz ohne Controle und konnte mein Leben einrichten, wie es mir beliebte.

Sie haben es hinlänglich tennen gelernt, um zu wiffen, wie es etwa fein mußte, wenn es nach meinem Gefchmad fortgeben foute. Rur freilich fehlte es noch hie und ba an allerlei Rleinigkeiten. Wenn ich mein Schmudtaftchen aufmachte, fab es nicht gerade nach Kronjuwelen darin aus. Hörte ich von einer armen Familie, fo tonnte ich höchstens fünf-Thaler-weise meine Grofmuth bethätigen. Und dann - es war auch gar zu einsam! Ein kleiner Hofftaat barf boch nicht fehlen, wenn man fich herzoglich einrichtet. Als ich zwei Wochen lang fo für mich hingelebt hatte, machte ich jum Glück Ihre Befannt-Mun war ich gang gufrieben und fürchtete mich auch nicht mehr vor der Rudfehr bes Grafen, obwohl er mir Briefe schrieb, die nach und nach aus dem blog formellen Ton in einen immer warmeren übergingen. Er gestand mir, daß felbst die Sorge um das Leben feines Baters mein Bild nicht aus feiner Erinnerung verbrangen tonne, er bat nur um eine Beile, bag feine Huldigungen mir nicht völlig gleichgültig feien, er schilberte feinen Bemuthezustand mit immer überschwänglicheren Farben, und je hartnädiger ich diese närrischen Episteln unbeantwortet ließ, je leidenschaftlicher murben fie. Das hatte noch gerade gefehlt, mir biefe Bekanntichaft völlig zu verleiben. meinem kleinen Jean Ordre, teine Briefe mehr anzunehmen, und wenn jemals ein Herr, der so und so ausfähe, mich besuchen wolle, ihm unter teiner Bedingung die Thur zu öffnen.

Und nun gestern diese Scene! Die halbe Nacht habe ich nicht schlafen können vor Empörung. Was er sich nur einbildet! Wosür er mich nur halten muß, daß er denkt, durch so freche Zudringlichkeit — denn der Jäger hat doch im Auftrage gehandelt — mir etwas abgewinnen zu können! O die Männer und was sie Liebe nennen. Hab' ich nun nicht Recht, wenn ich mich vor einer so verrücken Leidenschaft fürchte, die aus übrigens wohlerzogenen Menschen gefährliche Ungeheuer macht? Und Sie — Sie sind ganz stumm geworden und haben mich auch kein einziges Mal unterbrochen. Nun sagen Sie endlich

einmal ein Wort, ober ich muß glauben, Sie halten mich nicht nur für eine arme Thörin, sondern für eine arme Sünderin.

Sie entzog ihm rasch ihren Arm und trat unter seinem Schirm hervor. Es tröpfelte nur noch kaum, ein dunner Lichtstrahl brängte sich durch die grauen Herbstnebel, sie ließ die Rapuze zurückfallen und zeigte ihm das volle Gesicht, das von

bem eifrigen Sprechen und Beben gerothet mar.

Liebstes Fräulein, sagte er lächelnb, Beichte um Beichte: ber Thor und der Sünder steht vor Ihnen. Aber er hofft auf Absolution. Es war übermenschlich, von selbst auf eine so einfache und doch so seltsame Lösung des Räthsels zu kommen. Zumal — ich muß es Ihnen jetzt nur gestehen — die "honette Frau", Ihre Hauswirthin —

Wie? Sie kennen sie? Was wissen Sie benn von ihr? D ich bitte Sie, rief sie mit ängstlicher Haft, lassen Sie mich

jest nicht länger im Ungewiffen!

Er beruhigte fle, die plöglich wieder bleich geworden war. Sprechen wir nicht so laut, sagte er; die großen Ohren des kleinen Jean sind uns näher gerückt. — Sie nahm wieder seinen Arm und bog rasch in eine der Seitenalleen ein. Nun? nun? drängte sie. O mein Gott, und ich hatte keine

Ahnung!

Er sagte ihr nun Alles, was er von der Frau gehört hatte, die frühere Bestimmung der Wohnung, das Einverständniß der Wirthin mit dem Grasen, die Gesahren, denen sie sich in ihrer arglosen Unwissenheit ausgesetzt. Ich selbst, schloß er, obwohl ich manchmal ein banges Herz hatte, wenn ich an das Geheimniß dachte, das ihr Leben umgab — glauben Sie mir, liebe Freundin, ich durste Sie dann nur ins Zimmer treten sehen, nur Ihre Stimme, Ihr Lachen hören, um völlig ruhig zu werden, völlig überzeugt, daß nicht Gemeines jemals über Sie Macht haben könnte. Viel eher hielt ich Sie wirklich für das, was Sie nur spielten, sür eine geborene Fürstin, die eines schönen Tages ihren Thron wieder besteigen und dann ihren getreuen Diener, der ihr im Exil manchmal die Sorgen und die Langeweile weggeplaudert, zu irgend etwas ernennen würde, wozu man keine Handschuhe braucht, etwa zum Hosbücherauf-

ichneider oder Geheimsecretar oder auch nur gum Sofvögelfüttrer

Ihrer Durchlaucht ber Bergogin Toinette.

Sein Scherz schien nicht mehr an ihr Ohr zu bringen. Das liebliche Gesicht war starr zu Boben gekehrt, ihre Hand zitterte. Sie stand plötzlich wieder still.

Und der Brief? fagte fie, ohne ihn anzusehen. Sie haben

ihn boch mitgebracht?

Er zog ihn aus der Tasche. Er hat mir den Schlaf nicht gestört, lächelte er. Wollen wir ihn ungelesen zerreißen und zu anderen wellen Blättern in den Teich streuen.

Rein. Lefen Sie ihn. Lefen Sie laut.

Er brach das schwarze Siegel und las folgende Zeilen:

"Mein verehrtes Fräulein!

"Sie beharren dabei, mich ohne Antwort zu lassen. Ich febe baraus, bag Sie meinen fdriftlichen Betheuerungen feinen Glauben schenken, und wenn es möglich mare, daß meine Befühle für Gie noch bestärtt murben, fo murbe es durch biefen Beweiß Ihrer ftolzen Zurüchaltung geschehen. Ich werbe Sie von jett an mit meinen Briefen verschonen, da ich febr bald im Stande fein werde, mundlich Alles zu bestätigen und Ihnen bann hoffentlich jeden Ameifel an der Aufrichtigfeit meiner Leidenschaft zu benehmen. Das Gefürchtete ift eingetroffen, ich habe in biefer Racht meinen Bater verloren. Dag bie erften Zeilen, bie ich nach bem fcmerglichen Berluft fcreibe, an Gie gerichtet find, moge Ihnen beffer als Worte beweisen, daß ich alle meine Lebenshoffnungen an Ihr Bild tnupfe, die Entscheidung über mein Wohl und Webe in Ihre Hand lege. - Db Sie mich in meiner jetigen Stimmung eines freundlichen Gruges werther balten, als vorber, muß ich in Ergebung abwarten.

Unwandelbar Ihr Franz Graf R \* \*\*

Wenn der Stil auf den Menschen schließen läßt, haben wir boch zu voreilig für den ungeschliffenen Diener den Herrn verantwortlich gemacht, scherzte Edwin, indem er den Brief zussammenfaltete und ihn ihr zurückgab. Werden Sie Ihrem getreuen Ritter nicht wenigstens condoliren?

Sie hatte das schwarzgeränderte Blatt mechanisch hingenommen, ihr Gesicht blieb regungslos. Kommen Sie, sagte ste nach einer Pause. Es fängt von Neuem zu regnen an. Mir ist nicht ganz wohl. Führen Sie mich zu der Droschte zurück. Des ist abscheulich! abscheulich! abscheulich!

Er fprach ibr au. fo aut er tonnte.

Wenn er Ihnen nun seine Hand und eine Grafenkrone anbietet? sagte er und fühlte in dem Augenblid einen Stich

in seinem Bergen, der ihm ploglich den Athem versetzte.

Sie schien es nicht zu boren. Sie schüttelte bie Loden aus bem Geficht, bag ihr haar im Raden aufging und in lofer Fulle über die Kapuze rollte. Das Mäntelchen rif fie auf, als fürchte fie zu erftiden. Ift es fo beig geworben? fagte fie, ober ift es nur - aber laffen Sie uns rafcher geben. Ich tann es nicht erwarten, bis ich in Ruhe bin — und allein! Nein, nein, Sie find mir gar nicht zu viel, gewiß nicht, ich weiß, was ich Ihnen verdanke. Aber bas — bas — Es giebt Dinge, mit benen man nur fertig wird, wenn man bie Augen zubruden tann und beulen wie ein kleines Rind. Sie was, lieber Freund? Ich möchte jetzt — Aber wozu dapon reben? Das verstehen Sie nicht. Morgen ist Ihr Tag. nicht mahr? Richtig, es mar gestern, wo Sie bei mir blieben und ber unverschämte Mensch - Nichts mehr davon. 3ch erwarte Sie morgen. Für heute leben Sie wohl. Berzeihen Sie, daß ich Sie nicht auffordere, mitzufahren. Aber es ift besser so — ich weiß ohnehin nicht, was ich rede — ich o mein Gott!

Sie drückte die Hand vor die Stirn und stand einen Augenblick, als vergingen ihr die Sinne. Er wagte es, sie leise an sich zu drücken. Theures, bestes Mädchen, sassen Sie sich, sagte er. Was ist denn geschehen? Was ist denn verloren?

Sie richtete sich sosort wieder auf. Nichts! hauchte sie. Es ist schon vorüber. Ich danke Ihnen sehr für alle Ihre Freundschaft. Auf morgen also — und adieu!

Sie reichte ihm die hand und sah ihn mit einer Miene an, die völlig gefaßt ichien. Dann flieg fie in die Droschte, ber Kammerzwerg kletterte auf ben Bod, und Edwin sah, wie sie im Fortsahren noch einmal sich hinausbog und mit einem langen, sehr ernsthaften Blick zu ihm zurückgrüßte. Dann blieb er im grauen Tage mit seinen bunklen Gebanken allein.

## Bechstes Rapitel.

Warum war er nach ihrer offenherzigen Beichte so viel hoffnungsloser, als vorher? Er wußte nun, daß sein Gefühl ihn nicht betrogen, daß alles Zweidentige ihrer Lage mit ihrem wahren Wesen nichts zu schaffen hatte. Auch schien sonst nichts mehr zwischen ihnen zu stehen, keine älteren Rechte und Ansprüche dritter Personen, kein Vorurtheil des Standes oder Bestiges. Sie war so arm wie er, so unabhängig, so bürgerlicher Abkunst, und wenn dieser künstlich hervorgezauberte Feentraum verslogen war, was bald genug geschehen mußte, stand sie hülflos und rathlos mitten in einer fremden Welt, wo ihr ein Freund und Beschützer Alles gelten mußte.

Zwar — für den Augenblick war kein Gedanke daran, daß er überhaupt einem Mädchen zumuthen konnte, sein Leben zu theilen. Aber er hatte auch bisher einen solchen Zuwachs seines Daseins weder gewünscht noch erwartet. Wenn es jetzt Ernst würde, warum sollte er nicht Manns genug sein, sich aus ihrer Tonne herauszuarbeiten und für drei Menschen ein ge-

räumigeres Saus zu gründen?

Wenn Ernst damit würde! Das aber war es eben, woran er nicht glauben konnte, nach ihrer Beichte weniger, als vorher. Er war sich nie klarer darüber gewesen, daß all seine Flammen gegen einen Felsen schlugen, daß nicht einmal die Ahnung von seinem Zustande bisher in ihr aufgedämmert war.

Das Trostloseste, das Traurigste, Günde und Berzweiflung und eine verlorene Jugend von ihr zu hören, hatte ihn weniger

niebergeschlagen, als biefe fühle, unnabbare Unschuld.

Er kam traurig nach Hause, bis auf die Haut durchnäßt, da er sich mit Absicht dem Regen ausgesetzt hatte, um sein inneres Fieber zu kühlen. Während er sich umkleidete, berichtete er Balder Alles, auch seine völlige Hoffnungslosigkeit. Und am Ende ist es auch so das Beste, schloß er; wenn ich nur erst darüber hinaus bin. Können wir hier eine Herzogin empfangen?

Balber begriff das Alles nicht. Es war ihm unfaßbar, daß Jemand nicht ein Königreich für das Glück hingeben sollte, mit Edwin zu leben, geschweige so von ihm geliebt zu sein. Er sing an, lebhast zu widersprechen und Luftschlösser zu bauen. Laß sie nur erst wieder arm sein, sagte er. Sie wird es dann auch fühlen, was es noch sonst für Schätze giebt. Immerhin ist sie doch keine gewöhnliche Seele, und so jung; wie Bieles kann sie noch lernen. Bist du doch auch ein guter Lehrer. Was habe ich nicht Alles von dir gelernt!

Ja du, Kinó! seufzte Edwin lächelnd und strich ihm über das Haar. Er wollte noch etwas hinzuseten, aber Mohr tam und erzählte von seinem gestrigen Abenteuer mit dem saubern Patron, dem mystischen Candidaten, und wie ihn die Hoffnung, mit Christianen in einen musitalischen Berkehr zu treten, so angespornt habe, daß er gleich heute Bormittag den ersten Sat der berühmten Symphonie aufgeschrieben. Er war sehr guter Laune und ließ in seinem gewöhnlichen Stil ein Feuerwert von Sarkasmen und baroden Einfällen los, an dem er sich freilich allein ergöte, da die Brüder nur aus Hösslichkeit mitlachten.

Als sie dann zusammen gegessen hatten, ging Edwin zu seiner Schülerin. Sonst war ihm immer wohl geworden in dem Häuschen an der Lagune. Seine leidenschaftliche Unruhe war dort von ihm gewichen, die großen stillen Augen des Mädchens, die so begierig an seinen Lippen hingen, hatten ihm alle Schwermuth verscheuchen können, so daß er beredt und heiter wurde und weit über die gemessen Stunde hinaus die Gedankenwelt der alten Weisen vor ihr entsaltete. Heute versagte dieser wohlstätige Zauber zum ersten Mal.

Er mußte fich mit Unwohlsein entschuldigen und zu Lea's sichtbarem Bedauern aufbrechen, ehe auch nur das heutige Bensum

ganz erledigt war.

Morgen erst war wieder "sein Tag". Er konnte aber nicht die gewohnte Stunde abwarten, sondern eine unbezwingliche Ungeduld tried ihn schon am Bormittag nach dem Hause in der Jägerstraße. Er erschrat, als er das breite Gesicht der Wirthin verdrossen aus einem der Fenster in der Beletage herausschauen sah.

Athemlos flog er die Treppe hinauf und riß an der Alingel. Seine Uhnung sollte Recht behalten. Nicht die gestreifte Weste erschien, nicht die blanken Glasaugen des gras vitätischen Anaben bewillsommneten ihn. Statt ihrer öffnete, mürrisch und ohne ihn recht anzublicken, die Hauswirthin selbst

die Thure.

Fünlein Toinette Marchand? Bedaure. Ausgezogen. Ah, Sie find es! Das ist etwas Anderes. Ja, was sagen Sie denn dazu? Sie müssen doch am Ende mehr davon wissen, als unsereins, die man nicht für gut genug gehalten hat, auch nur die geringste Auflärung — Oder bringen Sie am Ende noch eine Bestellung? Bitte sich nur hereinzubemühen. Ich kann hier wieder ganz thun, als ob ich zu Hause wäre.

Sie ließ Edwin eintreten und folgte ihm dann in den wohlbekannten rothen Salon. Es war Alles unverändert: die Blumen, der Papagei auf der Stange, nur das Bogelhaus stand offen und leer, und die Bronce-Uhr auf dem Marmor-

tamin tidte nicht mehr.

Denken Sie nur, erzählte die Frau, offenbar froh, endlich ihr Herz gegen Jemand auszuschütten, der halb und halb einsgeweiht war, gestern kommt sie nach Hause in einer Droschke — zum ersten Mal, daß sie nicht ihren Wagen vom Lohnkutscher hatte, und das Jüngelchen, der Jean, muß gleich zu mir hinauf und mich bitten, zu dem gnädigen Fräulein zu kommen. Wie ich hier eintrete, sinde ich ihre Jungser schon beim Packen. Sie selbst sieht mitten im Zimmer und sieht vor sich hin, als wie nicht recht dei sich. Wie ich sie dann anrede, besinnt sie sich gleich. Sie müßte eilig abreisen, sagte sie, und weil sie nicht wieder in diese Wohnung zurückehren würde, wollte sie erst noch die Miethe bezahlen. Abreisen? sagt ich. Aber du meine

Büte, fo plötlich? Und wohin benn, wenn man fragen barf? fag' ich. Denn ich bachte, am Ende tommt mir die Polizei über den Hals, das Geheimniß, das Criminelle, was fie hat ausgehen laffen, ift jest 'raus, fie will machen, daß man fie nicht beim Schlafittchen nimmt. Aber bann wieder - fie fab boch gar fo besonders, so stolz und unbewuft aus den Augen. Und wendet auch richtig nicht ein Sterbenswort mehr, als partout nöthig mar, an mich, und ich bin boch die Wirthin. Da fie mitten im Quartal fortginge, ware es billig, sagte fie, daß sie für volle drei Monat bezahlte — obwohl sie nicht volle vier Wochen bagemefen mar — und gablt mir die fechsundbreißig Thaler blant auf ben Tisch, ich mochte noch so viel abwehren. Für alles Weitere — du liebe Zeit, sie hatte ja gar nichts weiter von mir an Bemühungen verlangt — legt fie noch brei Louisd'or auf ben Tisch, und die Jungfer hatte auch ihr volles Quartal und noch ein Douceur bagu befommen. Dann ging fie nur noch zu ben Bögeln — ber Papagei gehört bem Grafen machte das Thurchen auf, ftreute ihnen das lette Futter bin und fagte: Sie laffen fie frei, boren Sie wohl? fagte fie, und bagu einen Blid wie ein Blit und ein Ropfniden gum Abien, und zur Thur hinaus in die Drofchte, die der Jean bat bolen muffen, und mo ichon ihr Roffer aufgepact mar. Das Jungelchen nahm fie mit, aber auf welchen Babnhof fie fich fahren ließ - weber ich noch bie Jungfer haben es zu hören gefriegt. Herr bu meines Lebens, mas wird ber Graf fagen, wenn er wiederkommt, da ich ihm doch versprochen habe, ich wollte fie ihm gut aufheben, und er hat gesagt, es foll Ihr Schabe nicht fein, Madame Sturzmüller. Sein Jager mar auch geftern icon Wie sich das Fräulein aufführte? fragte er. Wer der grobe herr ba bei ihr gewesen ware? - bamit meinte er nämlich Sie. Ru, ich fagte nicht Mehr, als ich wußte, daß Sie immer nur gu Tifche tamen und fonft recht anftandig gu fein schienen und ihr Bucher brachten, fagt' ich. Da lachte er: Die werben mas Schones miteinander ftubiren, Mabame, und wenn ich das meinem herrn Grafen sage - Nu. sagt' ich. warum läßt Der fie benn fo allein fiten? Go ein junges Ding — Müßiggang, fagt' ich, ift aller Liebschaft Anfang. Aber er schüttelte den Kopf, und von wegen dem Criminellen wollte er auch nichts wissen. Nun sagen Sie mir, lieber Herr, was hat das Alles zu bedeuten? Du Gerechter und Allmächtiger, wenn ich am Ende noch vors Schwurgericht müßte

Edwin mußte in all seiner Schwermuth lächeln. Er lehnte jebe Mitwiffenschaft ab, und fein offenbarer Schreden, als er fie nicht mehr fand, zeugte für feine Aufrichtigfeit. Er habe nie nach ihren Berhaltniffen gefragt, und wohin fie jest ploglich verschwunden, sei ihm ebenso rathselhaft, wie ihr felbst. ging dann, mabrend die Frau beständig in ihn hineinschwatte, burch alle bie traulichen Räume, die ploglich fo verobet und entfeelt ichienen. Bum erften Mal betrat er ihr Schlafgemach. wo noch die Spuren eines haftigen Aufbruchs zu bemerken waren. Auf dem Toilettentisch ftand unter vielen leeren Buchschen und Schächtelchen ein Heines Flaschen, in bem noch ein Reft Beilcheneffeng, die fie befonders liebte, zurückgeblieben mar. benutte einen unbewachten Augenblid, Diese unscheinbare Reliquie fich anzueignen. Mit welchen Gefühlen ftand er bann vor bem Bett und betrachtete bas schneeweiße Riffen, auf bem ihr Ropf geruht hatte. Schon war fie, sagte die Frau. Das muß ihr ber Reid laffen, und teine Bringeffin tann beffer gewachsen fein. Aber benten Sie an mich, lieber Herr; es wird noch einmal von ihr in ber Zeitung geschrieben, und zwar nicht vorne, wo immer ftebt, wenn die hoben Berrichaften antommen und abreifen, fondern unter ben vermischten Nachrichten, Ungludsfällen und Berurtheilungen zu zehn Sahr ober lebenslang. warum follte fie fonft auf ben Grafen nicht gewartet haben, ber fo ein charmanter herr ift? Wenn Gine ein gutes Bewiffen hat, will fie nichts Apartes für fich, sondern ift nicht beffer und nicht schlechter als andere Menschenkinder auch. glauben Sie mir; ich tenne die Welt und vermiethe nicht umfonst feit gebn Jahren Rimmer an Die schönsten Berrichaften.

Ein unfäglich widriges Gefühl überkam ihn bei diefem Gerebe. Er brach turz ab, verfprach, einmal wieder anzufragen,

und verließ in tiefer Melancholie bas Saus.

## Siebentes Rapites.

Nicht eine Zeile an ihn hatte ste zurückgelassen, nicht einen Bettel mit einem Gruß, wenn es benn zu viel Freundschaft war, zu sagen: ich gehe, aus ben und den Gründen, da und dahin. So wenig galt er ihr, so ganz unempsindlich war ste für das, was er bei ihrem plötzlichen Berschwinden fühlen mußte! Kein Nomade, der sein Zelt abbricht, verläßt seinen Lagerplatz, ohne einen Blid nach der Feuerstelle zu wersen, an der er sein Wahl bereitet, nach der Duelle, die ihn ersrischt hat, wenn er auch weiß, er sindet die wohlthätigen Elemente überall wieder. Und ihn, den sie doch "Freund" genannt —! Welch eine schauerlich fühle Seele, die das Beste so gering schätzen, die une eigennützige Hingebung so leichtmützig im Sticke lassen angenehm wie ein Fläschen mit Wohlgeruch, der die Sinne angenehm

umspielt, aber in jeder Krambude gu taufen ift.

Und an ein Wesen von so untiefem Gemuth, so unberglichem Bergen batte er sein Sinnen und Denken seit Wochen verschwendet, ja seine Schmerzen, jett, wo er entschloffen war, fich von ihr loszureißen, fagten ihm nur zu beutlich, bag es mit dem blogen Entschlug noch lange nicht gethan fei. beftiger er fie anzuklagen fich bemühte, je fiegreicher ftanb bas Bild ber gescholtenen Freundin, mit gang arglofer Miene, Die schwarzen Augen mit ihrem letten ernsthaften Blid auf ihn gerichtet, por ber Phantafie, und er mertte endlich, daß er fie nur schalt, um einen Borwand zu haben, fich fort und fort mit ihr zu beschäftigen. Er schloß endlich eine Art Baffenftillftanb mit seinem leidenschaftlichen Rummer. Es war immer noch möglich, daß fie erft schreiben wollte, wenn fie zur Rube getommen ware. Satte fie nicht auch noch ein Buch von ihm, ben Daumer'schen Hafis, aus dem er ihr zulett bei Tische vorgelesen? Freilich, fie mochte glauben, er habe es ihr geschentt, wie die kleine Ausgabe von Hermann und Dorothea. Und wenn nicht, mas tonnte fie ber Befit eines geliebenen Buchleins beunruhigen, da fie gewohnt mar, auch Bergen nicht zurudzugeben. in benen sie nur ein paarmal geblättert batte?

Bum ersten Mal kam er zu Balber, ohne ihm Alles zu sagen, was ihn beschäftigte. Nur daß sie die Wohnung aufgegeben, berichtete er. Sie werde ihm ja wohl anzeigen, wo er sie nun zu suchen habe. — Balder schien über diese Reuigteit nicht sehr betrübt. Er hütete sich, es zu sagen, aber im Herzen wünschte er sast, dies Abenteuer möchte damit sein Ende gefunden haben. Denn es war ihm, nach Allem, was Edwin selbst von ihr erzählte, immer fraglicher, ob diese Leidenschaft, die den ernsten, selbstgewissen Menschen so widerstandslos gemacht, ihn jemals für alle Opfer seiner Ruhe entschädigen würde. So gern er gewollt hätte, konnte er doch kein Herz zu dem seltsamen Wesen sassen; was er selbst liedenswürdig fand, war in Allem das Widerspiel dieser blendenden Erscheinung. Er verschwieg das aber; denn er fühlte wohl, daß reden umsonst gewesen wäre.

Bahrend du fort warft, ift ein Briefchen von der Profefforin Balentin gekommen, fagte er. Der Zaunkönig felbst hat

es unten im Laden abgegeben.

Edwin öffnete es zerstreut und las. Es enthielt die Bitte, womöglich noch im Laufe des Tages sie zu besuchen, da fie in

einer wichtigen Angelegenheit mit ihm zu reden habe.

Er warf das Blatt wieder hin, nahm einen Band eines naturwissenschaftlichen Werkes und sing an zu lesen. Balder, der sleißig an seiner Drechselbant war — er hatte Gründe, sleißig zu sein, da es in der letzten Zeit, ohne daß Sdwin darauf achtete, um ihre Kasse sehr mißlich stand — sah wohl, daß er nicht ein einziges Wal das Blatt umwendete. Er wagte aber nicht, ihn aus seinen Gedanken herauszureißen. Was hätte er ihm sagen sollen, das ihm tröstlich gewesen wäre?

So wurde es Abend. Das Villet der Professorin schien

So wurde es Abend. Das Billet der Professorin schien vergessen zu sein. Erst als Balder daran erinnerte, riß sich Edwin in die Höhe und sagte, er wolle das noch abmachen. Er sei begierig, was ihm Wichtiges von dieser Seite kommen könne.

So ging er, mit einem trockenen "Abieu!" Er pflegte Balber sonft, wie wir wissen, nie ohne einen Scherz oder eine-brüderliche Liebkosung zu verlassen. Der Bann der Schwermuth war aber zu mächtig über ihm.

Seit jenem ersten Besuch hatte er die liebenswürdige Dame nur ein paar Mal flüchtig im Atelier des Zaunkönigs gesprochen, wo ste gewöhnlich gleich das Feld räumte, wenn er zur Stunde kam. Sie schien ihm sehr freundlich gesinnt, mit einer mütterlichen Heiterkeit, die ihn manchmal, wenn sie ihren besonders anmuthigen Tag hatte, an seine eigene Mutter erinnerte. Um so mehr siel es ihm auf, daß sie ihm heute mit sorgenvollem Ernst und einer gewissen Förmlichkeit entgegenkam.

Lieber Herr Doctor, sagte sie, ich habe Sie um Ihren Besuch gebeten, weil ich eine recht ängstliche Herzenssache mit Ihnen zu besprechen wünschte. Wissen Sie, daß Sie mir eine

schlaflose Nacht gemacht haben?

Sie find zu gutig, lachelte er.

Ich meine es ganz im Ernst. Ich mußte Sie weniger schätzen, wenn es mir gleichgültig sein sollte, was ich von Ihnen zu benten habe. Sagen Sie mir, ist es benn wahr? Sind Sie wirklich der Berfasser des Aufsatzes hier, oder haben Sie einen Namensvetter, für dessen Gesinnungen Sie nicht verantwortlich sein können?

Sie nahm ein grünes heft aus ihrem Schreibtisch, das fle sorgfältig darin verschloffen hatte. Es war eine Nummer eines philosophischen Journals, bei dem Edwin seit einigen Jahren

als ein zwanglofer Mitarbeiter gern gefehen mar.

So viel ich weiß, erwiederte er scherzend, haben meine Eltern nur Einen Sohn Sdwin gehabt, der sich auf die Philosophie verlegt. Lassen Sie doch einmal sehen. "Kritit der Beweise für das Dasein Gottes." Allerdings ist das von mir. Die Fortsetzung sollte folgen. Sie ist mir in der Feder steden geblieben über meiner thörichten Preisschrift.

Er legte das Seft auf den Tisch und fah jett seine Gönnerin an, die mit dem herzlichsten Ausdruck theilnahmvoller

Bestürzung vor ihm faß.

Also wirklich! sagte fie. Und diese Ansichten, diese Grund-

fate - Sie find noch jest nicht bavon gurudgefommen?

Ich weiß nicht, von welchen Grundsaten Sie sprechen, gnädige Frau. So viel ich mich entfinne, enthalte ich mich jeder eigenen Hopothese und beschränke mich einzig auf eine fritische Untersuchung ber Ansichten, Die Andere aufgestellt haben.

Freilich! So sieht es aus! Aber wer so kaltblütig die logischen Beweise für eine ewige Wahrheit zergliedern und, nach seiner Meinung, vernichten kann, darf man dem auch nur den Bunsch und die Hoffnung, geschweige die Ueberzeugung zutrauen, diese Wahrheit bestehe dennoch, so schwer es auch sein möchte, Gründe für sie zu sinden, Beweise, die ihr unwiderlegliches

Dafein auch für ben Berftand unumftöglich machten?

Ich könnte das für ein Lob meines Auffates nehmen, sagte er, wenn es auch im Munde einer Frau natürlich das Gegentheil bedeutet. Bei den Männern der Wissenschaft gilt eine Untersuchung für um so zulässiger, je weniger Spuren sie trägt, daß ihr Autor mit dem Bunsch, ein bestimmtes Ergebniß zu sinden, oder gar mit einer vorgesaßten Ueberzeugung an die Arbeit gegangen sei. Zumal in meiner Wissenschaft wäre man weiter, wenn nicht Leidenschaft und Borurtheil selbst bei ihren Meistern den reinen Spiegel der Ersahrung und die Klarheit der benkenden Betrachtung getrübt hätten.

Noch weiter? rief die lebhafte Frau und ließ beide Hände wie in plötzlichem Entfetzen in den Schooß finken. Aber mein Gott, wohin wollen, wohin können Sie denn noch gelangen, nachdem Sie glücklich schon beim absoluten Nichts angekommen sind?

Und wenn ich mir nun zu beweisen getraute, sagte er lächelnd, daß dieses Nichts gerade so fruchtbar ist, wie jenes andere Nichts, aus welchem, wie uns fromme Männer verssichern, Gott die Welt geschaffen? Aber ich will hier gar nicht zu philosophiren anfangen. Selbst wenn ich Hoffnung hätte, so in einem turzen Plauderstündigen Ihnen das nahe zu dringen, woran ich die Arbeit eines Lebens gesetzt habe, selbst dann würde ich lieber schweigen. Sie sind einig mit sich selbst — was können Sie Bessers wollen? Ich selbst, der ich andere Bedürsnisse habe, ein anderer Mensch bin, auch ich din einig mit mir. Wollen wir es dabei nicht bewenden lassen, daß Jeder den Andern in seinen Grenzen, in seiner eigensten Denkund Gesüblsweise respectirt? Wozu die Unterschiede ans Licht zerren, über die man sich nie verständigen wird, statt sich des

Gemeinsamen zu freuen, bas fich so schin von felbst versteht? Es ist so leicht zu streiten, und so schwer fich wieder zu ver-

tragen.

Sie halten mich für intolerant, erwiederte sie lebhaft, und ihr hübsches, zart gefärbtes Gesicht röthete sich leicht. Aber mein Schöpfer weiß, ich bin es nicht. Ich glaube zuversichtlich: in unseres himmlischen Vaters Reich sind viel Provinzen. Ich ehre jede echte, tiese Ueberzeugung, ob sie auch von der meinigen himmelweit unterschieden sei. Meine beste Freundin, Lea's Mutter, war eine Jüdin. Mein täglicher Besucher und Hausfreund, der Candidat

Herr Lorinfer? unterbrach sie Edwin troden. Ja so, nun

verstehe ich!

Was ?

Es ist sehr unwichtig; ich kenne meine Leute auch so. Es giebt nämlich Menschen, denen es eine besondere Freude macht, als Denuncianten zu figuriren, natürlich zur größeren Ehre

Gottes, ber driftlichen Liebe und ber emigen Bahrheit.

Sie thun ihm Unrecht; allerdings hat er mir Ihren Aufsatz gebracht, aber in Folge eines Gespräches, in welchem ich zugeben mußte, daß ich über Ihren Standpunkt völlig im Unklaren und auch aus Lea's sehr zurüchaltenden Aeußerungen nicht klüger geworden sei. Glauben Sie nicht, daß ich gegen die Schwächen und großen Fehler dieses ungewöhnlichen Mensichen blind sei. Auch theile ich durchaus nicht seine überspannten mystischen Ansichten. Aber selbst seine Frrthümer, die aus einem glühenden Herzen entspringen, sind mir ehrenwerther, oder um mich richtiger auszudrücken, sympathischer, als

Als bas ehrliche Bekenntnig eines Menschen: über gemiffe

Dinge nichts zu wiffen?

Wenn es das allein ware! Aber wer nichts weiß, ober von dem, was Allen, die nach Extenntniß dürsten, offenbart worden ist, nichts wissen will, muß er sich ein Geschäft daraus machen, Denen, die da wissen, oder zu wissen glauben, ihre Gewißheit zu erschüttern, ihnen den Boden, auf dem sie stehen, wantend machen zu wollen?

Wenn er ernftlich glaubt, ber Menschheit bamit zu bienen,



warum soll er nicht thun, was er für heilsam hält? Ich freilich, ich würde mich dieses Geschäfts nicht unterwinden. Ich habe nicht das Temperament dazu, nicht die humane Zudringlichkeit, noch alle die andern Eigenschaften, die zum Bekehrer nöthig sind.

Sie nicht? Und diese Ihre Abhandlung —

Ist wahrlich nicht für Die geschrieben, die da wissen ober zu wissen glauben, sondern für Solche, die gleich mir die Wahrsheit noch such en, vielleicht zweifeln, ob es überhaupt je mögslich sein werde, zu wissen, und einstweilen die Grenzen zwischen Wissen und Glauben zu berichtigen für eine Arbeit halten, die

beiden Bebieten zu Bute fommen muffe.

Nein, sagte sie, indem sie plößlich aufstand, so kommen wir nicht weiter. Sie sind mir an dialektischer Feinheit und Gewandtheit überlegen, und ich sehe, es ist nur ritterlich von Ihnen, wenn Sie den Streit vermeiden wollen. Antworten Sie mir nur schlechtweg auf eine einzige Frage: ist es wirklich wahr, Sie haben nicht nur keinen Gott, weder den geoffenbarten, noch den anderer Philosophen — Sie haben auch nicht einmal einen Schmerz darüber, nicht das Gefühl des Mangels, der trostlosen Dede und Verlassenheit, wenn Sie sich in einer Welt umsehen, aus der Ihnen der Athem eines persönlichen Schöpfergeistes entschwunden ist?

Und wenn ich wirklich weder Schmerz noch Mangel fühlte

und die Welt trop alledem nicht troftlos fände?

Sie sah ihn mit einem so aufhorchenden Blid an, als muffe sie sich über das Gewicht einer solchen Antwort erst ganz ins Klare bringen. Ihre Augen wurden seucht, sie trat einen Kleinen Schritt zurud und sant auf den Stuhl, der beim Sopha stand.

Sie armer, armer Mensch! fagte fie.

Snädige Frau, versetzte er lächelnd, zwar find wir übereingekommen, nicht zu philosophiren. Aber auch beim bloßen Plaudern darf ja wohl Einer den Andern an Widersprüche erinnern, in die er sich verwickelt hat. Arm scheint Ihnen Der, ber Ihnen eben erklärt, daß er keinen Mangel fühle, keinen Erost bedürfe? Aber sehen Sie wohl, wie übel es mit der Tolerang fteht, beren Sie fich gerühmt haben? Sie laffen jebes Bekenntnig gelten, nur bas nicht, dag man nichts zu bekennen habe, mas einem Credo abnlich fieht. Der Jude, ber Mufelmann, ber Feueranbeter, ber Fetischbiener, ber einen Rlot ober Stein für seinen Gott ansieht - alle scheinen Ihnen ehrwürdig und feiner so arm, wie ein redlicher Wahrheitssucher, ber in bie Natur und fein eigenes Innere blidt und die überschwänglichen Bunder und Zeichen, Die er bort gewahrt, nicht erklart zu haben meint, wenn er eine Formel dafür braucht, die Alles und Richts bedeutet. Rann Ihnen wirklich baran liegen, bak ich baffelbe Wort ausspreche, wenn es mir etwas gang Anderes ausdrudt? Fühlen Sie fich jenem Götzendiener verwandt, weil er bem Rlos in seiner Sprache einen Namen giebt, ber Ihnen in der Ihrigen den Schöpfer himmels und der Erden bedeutet? Bürden Sie nicht zu ihm, obwohl Sie feine Ueberzeugung ehren mogen, boch vielleicht mit größerem Rechte fagen: Armer, armer Menfch! -?

Selig sind, die da arm an Geist sind! erwiederte sie. Sie werden freilich das Wort nicht gelten lassen. Aber das leugnen auch Sie gewiß nicht, daß jedes religiöse Gesühl aus dem Bewußtsein der eigenen Unzulänglichkeit entspringt, daß Der, dem nichts mangelt, der sich selbst genug ist, auch das Beste nicht kennt: die Hingebung an etwas Höheres, Reicheres, Mächtigeres — an das Höchste und Erhabenste, das wir eben Gott nennen. Und so steht der Fetischandeter gleichwohl meinem Gemüthe näher, als der Atheist. Er theilt mit mir das menschliche Bedürsniß, anzubeten, sich vor etwas Uebermächtigem, Unersorschlichem zu beugen. Kann er dafür, daß seine Borstellungen von dieser dunkten Macht so eng und trübe sind, daß er, um nur Etwas verehren zu können, vergißt, er selbst habe

fich diefen Göten geschnitt?

Gewiß nicht, erwiederte Edwin ernst. So wenig Sie bafür können, daß Sie einen Gott anbeten, den Sie sich gesichnist haben, oder vielmehr von Anderen haben schnisen lassen. D meine verehrte Freundin, nehmen Sie es mir nicht übel, aber der Unterschied zwischen der armen Puppe, die jener Sübsee-Jusulaner für den Weltschöpfer hält, und jenem Gott unseres

landläufigen Chriftenthums icheint mir nicht gar fo groß, um viel Ausbebens davon zu machen. Sind nicht Beide nach unferem Bilbe geschnitt, ber Gine rober, ber Andere feiner, Jener behängt mit barbarifchem But und mit ichreienden Farben bemalt. Dieser je nach unserem Zeitgeschmad mit mehr ober weniger Runft und phantaftischem Aufwande, immer aber ein Wert unseres Beistes? Ich rebe nicht von jenen mahrhaft Armen, die auch Sie schwerlich selig sprechen und für Ihr Himmelreich besonders befähigt halten werden: von Jenen, Die unter den Formeln des Chriftenglaubens den robeften Gögendienst, die platteste Bilderverehrung treiben. Aber selbst die Erleuchtetften, Die Beiftigften, Die es mit bem Schriftwort "Gott ift ein Geist" am ernstlichsten nehmen, wie bilben fie fich biefen Beift aus ober ein? In heiligem Gifer tragen fie Alles in ihn hinein, mas ihnen an ihresgleichen ehra und liebensmurdig icheint. Und diefes Gedankenmefen, das fie nach ihrem eigenen Bilbe geschaffen und nur noch mit ben gebankenlos zusammengerafften Attributen ber Allmacht. Allwiffenheit, Allgegenwart ausgestattet baben, Diefen Gottmenschen ober Menschengott setzen sie auf einen Thron irgend wohin, geben ihm die Welt als Reichsapfel und ben Blit als Scepter in die hand und find nun völlig überzeugt, daß er in vollster Rraft und Berrlichkeit die Sterne lenken und die Geschicke ber fterblichen Menschen mit Gnade und Gerechtigkeit verwalten werde. dabei gehen die Leiden der Welt ihren Gang, das Bose regiert und die Ungleichheit der Güter und Gaben besteht, und der Allgütige, Allwiffende, Allgerechte und Allmächtige rührt nicht ben fleinen Finger, Wandel zu ichaffen; feine eifrigsten Anhanger muffen zu fehr gemeinen irdischen Amangsmitteln greifen, um das Weltwefen nur nothdürftig in den Fugen zu halten; wo aber auch bas nicht ausreicht, wo bas Bange ben Ginzelnen nicht hinlanglich schützen tann, gilt ber uralte, bohnische Troft: Silf bir felbft, fo wird Gott bir belfen! Also boch wieder wir felbit? Alfo boch unfere Rraft, unfer Beift, unfer guter Wille? Und man verbentt es ernfthaften Menschen, Die gegen das widerspruchspolle Geschichtchen von der Weltregierung eines nach menschlichen Begriffen gutigen, gerechten Gottvaters ihre

Bebenken haben, wenn sie damit Ernst machen, sich auf eigene Hand durch die Welt zu helfen und dabei zu versuchen, ob sie sich den Zusammenhang der Dinge nicht auch ohne Kindermärchen zu reimen vermöchten?

Er war aufgestanden und ging in wachsender Erregung

durchs Rimmer.

Sie schütten das Kind mit dem Bade aus, wandte sie topsschüttelnd ein. Wer leugnet das Unvollsommene unserer Borstellungen von dem höchsten Wesen? Wer behauptet, mit unseren menschlichen Bilbern und Gleichnissen seine wahre Natur bezeichnen zu können? Das sind alles nur Nothbehelse, gewissermaßen Flugmaschinen, um uns, da uns hier auf Erden die Flügel versagt sind, so nahe als möglich zu ihm emporzuschwingen. Wollen Sie den armen Menschen, die im Staube dahinschmachten, diese Erquickung nehmen?

Ich? Sie vergessen immer wieder, daß ich Niemand seine Religion rauben will, Niemand, der sich begnügt, zu höheren Ansprüchen künstlich aufreizen und auf das hinsenken will, was mir ein Genügen giebt. Mögen sie doch so hoch sich schwingen, als sie wollen und können. Nur sollen sie auch den schlichten Fußgänger, der Schritt für Schritt die schroffen Pfade zu den Gipfeln hinaustlimmt, ruhig seines Weges geben lassen und aus

ihrem Luftballon teine Steine auf ihn werfen.

Wer thut das? Wer, der das Gefet ber Liebe, das

beiligste unserer Religion, begriffen hat?

Er trat bicht vor sie hin und ergriff ihre Hand. Sie nicht, meine verehrte Freundin, sagte er lebhaft. Sie werden nicht aushören, Denjenigen, der Ihnen gesteht, daß er in das "Wir glauben all' an Einen Gott" nicht mit einstimmt, in Ihr Gebet einzuschließen. Vielleicht werden Sie es nur vorziehen, nicht mit ihm umzugehen, wie man auch einen Ausssätzen, bei aller Nächstenliebe, nicht gerade zu seinem Geselsschafter erwählt. Aber fragen Sie sich, wie viele Ihrer Glaubensbrüder und Schwestern heute schon in der Duldung so weit gediehen sind, daß sie nicht nur Jeden nach seiner Façon selig werden, sondern auch Diejenigen gelten lassen möchten, die übershaupt kein Berlangen nach der sogenannten himmlischen Seligs

teit empfinden? Die den Kreis ihrer Pflichten und Rechte, ihrer Müben und Freuden bier auf Erben beschloffen feben und nicht volltommener, nicht wiffender, nicht unfterblicher zu werden begehren, als man es mit menschlichem Geift und Sinnen qu werden vermag? Noch immer ift das Wort "gottlos" das Bartefte, mas man einem Nebenmenschen nachzusagen weik. Roch immer fpricht man, wie von Menschlichkeiten, von Neid, Hag, Rachsucht und Tüde. Aber alle Nächstenliebe wird bem armen Nebenmenschen aufgefündigt, ber befennt, bag er fich von einem versönlichen Weltregierer nach menschlichem Ruschnitt teine Borftellung machen konne, und bas eine Bort "Atheift" genügt, um ben friedlichsten Burger, ben ebelften Menschenfreund, den redlichsten Forscher ein für alle Mal zu brandmarten. Und wir sprechen vom Jahrhundert der Aufflarung! Wir rühmen uns unferer Gebankenfreiheit, unferer wiffenschaftlichen Erfolge, und felbft Manner ber Wiffenschaft scheuen sich, in ihren Werten, Die nicht einmal für die Daffen bestimmt find, ihre gebeimften Bedanten auszusprechen, um ihres Friedens, wenn auch nicht mehr ihres Lebens, ficher zu fein! Bas ihre innigste Ueberzeugung ift, bas raunen sie wie ein fündhaftes Gebeimnig bochftens unter vier Augen Ginzelnen ins Dhr, die fie genau geprüft und als geiftesverwandt ertannt haben, mahrend kindischer Unfinn, verbrecherische Dummheit fich ; offen auf allen Gaffen spreizen barf und von schlauen Speculanten bas Beiligfte zu fehr irbifchen Zweden ausgebeutet wirb!

Was foll ich Ihnen barauf erwiedern? sagte die Frau mit der Miene tiefer Bekümmerniß. Sie selbst sind edel und rein genug angelegt, um wenigstens ohne Gesahr für Ihre Menschenpslichten das leugnen zu dürfen, was wir Pflichten gegen Gott nennen. Aber die große Mehrheit, die nicht menschlich sein empfindet, der die Andacht, die unbewußte Hingabe an ein Unerforschliches, ja, wenn Sie wollen, die Gottes furcht ein nothwendiger Zügel ihres sittlichen Wesens ist, wollen Sie die so plöslich auf sich selber stellen und die Verantwortung für Alles übernehmen, was dann geschehen möchte? Oder den edleren, den tiefer empsindenden Seelen, die ein Bedürfniß nach Heiligung in sich tragen, was haben Sie denen zum Ersat zu bieten für

das zerstörte oder doch getrübte Vertrauen auf die Liebe Gottes? Mein theurer Freund, wenn Sie je die hohe Wonne gekostet hätten, sich als ein Kind Gottes zu wissen, würden Sie das Unklare, das Kindlich-Beschränkte, das vielleicht für die reine Vernunft in dieser Vorstellung liegen mag, gern in den Kauf nehmen und es begreisen, daß man Die als gefährliche Neuerer, wo nicht als Feinde der Menschheit meidet und selbst zu unterdrücken strebt, die ihre Brüder um diesen Trost zu bringen drohen.

Ich begreife es, ich entschuldige es — und doch verlange ich, daß es aufhöre, erwiederte Edwin; denn in der That, die Gefahr, die von den Rindern der Welt den Rindern Gottes drohen foll, ift eine erträumte. Das Aergerniß, das wir geben, ist heutzutage sehr unschädlich. Kein in Ihrem Sinne religiös angelegter Beift wird es ertragen, fich die Welt ohne einen perfonlichen Schöpfer zu benten. Reine Berführung tann ftattfinden, wo nicht ber Reim zum Abfall vorhanden war. Und um diese Unzuverlässigen oder gar Frivolen tann es Ihnen doch nicht fo fehr zu thun fein, als um ben allgemeinen Frieden und um ein billiges Geltenlassen. Ich vermag die Zukunft nicht zu burchschauen; aber so viel ich ahne, wird nie eine Reit kommen. wo alle Menschen sich mündig erklären und dieser sie begludenben Rinbichaft entwachsen werben, fo wenig bie politifche Freiheit jemals das Bedürfniß Aller werden wird. Rur höre man endlich auf. Berichiedenheiten ber Beltanichauung mit fittlichen Magstäben zu meffen, meine Fähigkeit und meine Bedürfniffe, mir Gott und Welt zurechtzulegen, mir ins Gewiffen zu ichieben, mich burgerlich und menschlich zur Rechenfcaft zu ziehen für Gebanten, bie auf mein Sanbeln nur einen febr mittelbaren Ginfluß haben. Freilich, Das, mas felbft die Freidenker des vorigen Jahrhunderts noch als unveräußerlichen Besitz ber Menschheit anerkannten: Die Ibeen von Gott. Freiheit, Unfterblichkeit, auch bas, wenigstens im populären Sinne. hat unfere rudfichtslos vordringende Forschung in Frage gestellt. Ich bin davon überzeugt, wie von meinem Dasein, daß die Zeit tommen wird, wo man es ehrlichen Kindern der Welt ohne Berdächtigung erlauben wird, sich auch biefer Dreieinigkeit zu entschlagen. Und an dieser Aufunft mitgearbeitet zu baben, ift es nicht immerhin bes Schweißes ber Gblen werth? Dann erst wird das Wort Toleranz seinen Sinn erfüllt haben; dann werden Gespräche, wie das unsrige, geführt werden können, ohne den leisesten Hauch von Heftigkeit oder Bitterkeit, der sich heute doch noch hie und da eingemischt hat, und für den ich zumal, als der Philosoph, der gelernt haben sollte, der Zeit Zeit zu lassen, meine verehrte Freundin aufrichtig um Entsschuldigung bitte.

Er neigte sich zu ihr hinab, ergriff ihre Hand und brudte fie an seine Lippen. Sie ließ es zerstreut geschehen, von einem Gebanken beschäftigt, für ben sie noch nicht den Ausdruck finden zu können schien. Erst als er schon an der Thur war, sagte

sie plötlich:

Rennt Lea Diese Ihre Anfichten?

Er blieb stehen. In dem Augenblick überkam ihn ein dumpfes Miggefühl, das er sich nicht gleich zu deuten wußte. Wir haben bisher noch nie von diesen letzten Fragen gesprochen, sagte er, oder wie man in der Schule sagt: wir haben das noch nicht gehabt. Wir stehen noch bei den Griechen.

Aber wenn Sie fo weit tommen, werben Sie ihr gang

unverhohlen fagen, wie Sie denken?

Ganz unverhohlen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Aber wenn ich es Ihnen nur aus Freundschaft, und weil Sie mich förmlich ins Gebet genommen, nicht verschwieg: meiner Schülerin gegenüber glaube ich damit sogar eine ernste Pflicht zu erfüllen. Sie bedarf das Alles, aus einem tiefen Zuge ihres Wesens, sie wird es zu verarbeiten, in ihr Blut zu verwandeln wissen. Könnten Sie so unduldsam, so mißgünstig sein, diesem trefslichen Mädchen etwas entziehen zu wollen, was ihr eine Wohlthat ist?

Sie schwieg einen Augenblick. Ich muß ganz offen gegen Sie sein, sagte sie dann, und eine liebenswürdige Berwirrung röthete ihr Gesicht. Mein alter Freund, Lea's Bater, hat mich gebeten, Sie um Ihr Glaubensbekenntniß zu befragen. Er hat ein heft seiner Tochter gefunden, worin einzelne Aeußerungen und Sentenzen ihn stutzig gemacht haben. Er selbst ist ganz ohne dogmatischen Gifer, wie ich Ihnen schon gesagt, aber ein

echtes Kind Gottes, und nun erschrocken und betrübt, zu entbeden, daß seine einzige Tochter nichts anderes sein will, als was ihr Lehrer ist: ein rechtschaffenes Kind der Welt. Und barum

Ich verstehe, unterbrach sie Stwin mit einem bitteren Lächeln. Sie brauchen nichts weiter zu seiner Entschuldigung zu sagen. Grüßen Sie mir den guten Herrn, der seinem Kinde nicht erlauben will, von der breiten Schüssel zu essen, weil ihm selbst der Schnabel danach gewachsen ist, seine Nahrung aus der engen Flasche zu holen. Wie ich das Mädchen kenne, wird auch sie ihre Nahrung sinden, trot dieser Bevormundung, wenn auch etwas mühsamer. Der Einzige, der dabei verliert, bin ich. Diese ernsten, sinnigen Augen haben mir immer wohlgethan. Aber ich hätte wissen können, daß es einmal dahin kommen würde und darum — ohne Groll — leben Sie wohl!

Sie rief ihm noch etwas nach, was ihn zurückhalten sollte. Er war aber schon durch das Borzimmer hinaus ohne Groll, wie er gesagt hatte, aber nicht ohne das Gefühl bitterer Betrübniß. Das sind nun die Bessern unter ihnen! sagte er vor sich hin. Wenn dergleichen am grünen Holze geschieht, wie kann man sich wundern, daß die verstockten, erstorbenen Aeste und Knorren, die nie mehr Blatt oder Blüte treiben, so lustig

praffeln, wenn es gilt, einen Reger zu verbrennen!

So kam er nach Hause und verbrachte den Rest des Tages in stillen Gesprächen mit Balder, in denen er bald die verlorene Heiterkeit seines Geistes wiederfand, wenn auch von seiner leidensschaftswunden Seele die Schatten nicht weichen wollten. Sie schliefen beide wenig diese Nacht. Als am andern Morgen der Brunnenschwengel erklang, waren sie schon längst aufgestanden, Balder an seiner Drehbank, Edwin im Zimmer herumgehend, hie und da in einem Buche blätternd, beide schweigsam, wie sie immer ihren Tag zu beginnen pslegten.

Das Reginchen brachte mit bem Frühstud ein forgfältig eingewideltes Badet berauf und einen Brief. Es fei eben unten

für Edwin abgegeben.

Als er die Schnüre und Siegel gelöf't hatte, tam ein schöner Borzellanteller zum Borschein, auf dem ein Feldblumen-

strauß gemalt war, Kornblumen, Mohn und Waizenähren; am Rande stand mit Goldbuchstaben die Inschrift: Zum Andenken an eine dankbare Schülerin. Dabei lag ein verstegeltes Heft ohne Abresse. Der Brief aber war von dem alten Herrn und lautete so:

"Mein fehr verehrter Freund, Sie wiffen bereits, mas ich Ihnen in diefen Zeilen mittheilen mochte und bei ber großen Achtung und Liebe, die ich für Sie gehegt, nur schwer aus der Feber bringe. Ich habe mir nie angemaßt, die Bahrheit zu befiten; aber bas Glud meines eigenen Lebens auch meinem Rinde zu fichern, ift mir eine theure Bergensangelegenheit. Wenn fie bas ihre nicht auf meinem Wege findet, werde ich es ihr nicht verwehren. Noch aber ist fie wohl zu jung, um den rechten Weg flar zu erkennen, und ich möchte fie lieber barum noch eine Zeitlang ohne Führer laffen, als auf einem Wege feben, ben ich für gefährlich halte. — Ich bin Ihnen gleichwohl für immer Dant schuldig, bag Sie so freundschaftlich fich ihr gewidmet haben. Deine Tochter, die Sie verehrungsvoll grußen läßt, bittet, die tleine Arbeit von ihrer Sand annehmen zu wollen — die Bezahlung jener Bette, beren Sie fich vielleicht noch entfinnen. Gin Beft, in welchem fle fich felbst Rechenschaft über ihre Fortschritte bei Ihnen abgelegt hat, möchte ich Sie bitten, einstweilen in Bermahrung zu nehmen, ba ich wünsche, bag fie fürs Erste zu diesen Studien nicht wieder zurücklehrt, und ich es ihr doch nicht zumuthen mag, diese Blatter, die Werth für fle haben, gang ju vernichten. Und nun leben Gie mobl. lieber Herr Doctor. Möge es Ihnen wohlergeben und Gie in alter Berglichfeit gebenfen Ihres

> dankbar ergebenen Bhilipp Könia."

In einem besonderen Couvert war eine Summe Gelbes beigelegt, an sich unbeträchtlich, aber für die Berhältnisse des Mannes an der Lagune ansehnlich genug. Edwin setzte sich sofort an den Tisch, stegelte das Geld wieder ein und schrieb dazu folgende Zeilen:

"Werthester Freund und Gönner! So sehr ich bedaure, daß der mir liebgewordene Berkehr in Ihrem Hause so rasch ein Ende gefunden hat, muß ich doch Ihre Gründe ehren und sage Ihnen und meiner theuren Schülerin in alter Herselichkeit Lebewohl und — auf Wiedersehen! Danken Sie Ihrer Tochter aufs Wärmste für das schöne stnnige Kunstwert, das mich innig erfreut. Wie Sie aber in meiner Schuld stehen sollen, vermag ich nicht einzusehen. So wenig Sie sich ein Bild, das nur halb fertig geworden, vom Besteller bezahlen lassen würden, so wenig können Sie mir zumuthen, ein Honorar für meine geringen Ansänge anzunehmen.

Mit freundlicher Gefinnung

Ihr

Œ "

So! sagte er zu Balber. Auch bamit wären wir fertig! Ich kann nun das Fläschchen mit der Beilchenessenz auf meinen schönen Teller stellen — zwei gebrechliche Andenken an allerlei Luxusartikel, die in unserer Tonne nicht am Plaze waren. Komm, Kind! Wir wollen wieder an die Arbeit gehen. Alles sließt; sollten denn nicht auch gewisse Erinnerungen den Weg in das große Meer finden?

## Drittes Buch.

## Erftes Rapitel.

Bierzehn Tage waren seitdem vergangen. Die Herbststurme, die mit aller Macht hereinbrachen, hatten das letzte fahle Blatt aus dem Wipfel der Atazie herabgewirbelt und das Gärtchen mit den Schattenpslanzen unten im Hof, sowie die durren Ranken der Bohnenlaube durch unablässigen Regen verwüstet.

Auch oben in der "Tonne", wo man sonst die Kunft versstand, gerade im schlechtesten Wetter den inneren Sonnenschein desto siegreicher leuchten zu lassen, hatte eine seltsam trübe, verschleierte Stimmung geherrscht, ähnlich jenen Herbstnebeln, die sich zühe zwischen Wald und Wiesen hinspinnen und nur dann und wann von einem mittäglichen Strahl gesichtet werden. Ueber Sowin lag ein dumpfer Druck, den er mit aller Mannhaftigkeit nicht abzuschützteln vermochte. Mehr als der schneidendste Risd durch sein Leben, die offenbarste Absage von Seiten des geliebten Wesens machte ihm dies räthselhafte Verstummen und Verschwinden zu schaffen. Er fühlte stündlich, es war vorbei; aber zu Ende konnte es noch nicht sein. Er hatte eine Kugel im Fleisch sitzen, ganz nahe an den edelsten Organen des Lebens. Ehe sie herausgezogen war, ließ sich nicht sagen, ob er es überstehen oder sich verbluten würde.

Daneben ängstigte ihn jetzt, wo er wieder das Haus hütete, Balber's Zustand. In ben Tagen seiner verlorenen Liebesmühe, wo er den Bruder oft nur Mittags und spät in der Nacht zu sehen bekam, hatte dieser es ihm verbergen können, wie er seine Zeit zwischen hastiger Arbeit und völliger Erschöpfung theilte. Nun ließ sich nichts mehr verhehlen. Marquard, den Edwin gleich bei einem ersten schweren Ansall von Brustkrampf und Beklemmung zu hülse ries, schwitzelte sehr zornig den Kopf, daß

man es in unverzeihlichem Leichtsinn so weit batte kommen laffen. Er verbot Balber jede Anstrengung und hielt ihn einige ber folimmften Sturmtage im Bett. Balber wehrte fich lachelnb gegen seine Tyrannei. Er behauptete burchaus nicht zu leiden; vielmehr gerade in ber vornübergebeugten Haltung an ber Drechfelbant fühle er fich freier und leichter um die Bruft. dann der Sorge um ihr Leben, die immer bringender murbe, fich am leichteften entschlage, butete er fich wohl zu gestehen. Es half aber nichts, Edwin durchschaute Die zweideutige Rebe um so mehr, da er, aus dem langen Traumzustand aufgeschreckt, jest zum ersten Mal entdeckt hatte, daß Balder in diesen letten Wochen bas Doppelte für feine Arbeiten eingenommen baben mußte, um nur die laufenden Ausgaben zu bestreiten. hatte noch gerade gefehlt, ihm die Erinnerung an jene so hoffnungslos verlorene Zeit bitter und peinlich ju machen. Man foll leichtfinnige Kinder doch nie allein laffen! schalt er, die Thränen der Rührung über den Bruder und des Aergers über fich felbst binunterschluckend. Da hast bu nun mas Schones angerichtet, bich zu Schanden gearbeitet, damit ich besto ungestorter inzwischen nicht nur zum Narren, sondern auch zum Mörder an dir wurde. D Rind, alle Berzoginnen der Welt, die mich zu ihrem Sofnarren machen wollten, wurden mir fein Saar aus beinem biden Schopf aufwiegen, ber boch mahrhaftig ein paar Bandevoll ohne Schaben verlieren konnte. Statt, wie es meine verdammte Schulbigfeit mar, mich an die nachste Stragenede gu ftellen und zu marten, ob mir Jemand Arbeit geben möchte, babe ich im nichtswürdigften Schranzendienft meine Tage vergeudet, indeffen bu - pfui! Eine icone bruderliche Liebe von beiben Seiten! Der Gine faulenzt für zwei und läft fich gebankenlos füttern, der Andere arbeitet für zwei mit solcher Unvernunft, daß er sich beinahe ums Leben und den Andern damit um feinen einzigen Bruder bringt!

Er ließ sich durch Nichts beruhigen, bis er das Liebste, was er besaß, ein paar Dutend seiner werthvollsten Bücher zum Antiquar getragen und damit der nächsten Noth für einige Wochen abgeholsen hatte. Darauf stürzte er sich, da die Bor-lesungen noch nicht wieder begonnen hatten, topsüber in allerlei

Lohnarbeiten, Recenstonen von neuen Büchern und andere Beiträge zu wissenschaftlichen Journalen, und saß alle Tage, bis auf einen einzigen turzen Abendspaziergang durch Wind und Wetter, beharrlich zu Hause, Balber selbst unter seinen Arbeiten nie aus den Augen lassend. Niemand unterbrach diese ihre strenge Clausur, als der getreue Medicinalrath, der lange Mohr, der täglich auf ein paar Stunden zum Schachspielen kam, und

das Reginchen, das fle bediente.

Mit diesem guten Rinde schien etwas vorgegangen zu fein. bas fein Befen auf eine geheimnigvolle, aber fehr liebliche Beife verwandelt hatte. Es fang und hupfte nicht mehr wie ein junger Bogel, plauderte auch nicht in seiner halb kindischen, halb hausmutterlichen Art mit Balber, ben es jest zu pflegen hatte, aber bas finnende, etwas zerftreute und verdammerte Wefen, bas es plötlich heraustehrte, ftand ihm ohne Frage noch beffer zu Geficht, als die frühere gang ungetrübte Laune. Es schien auf einmal um einen Boll höher und um ein Merkliches schmaler im Geficht, die Wangen nicht mehr fo blühend, aber gart burchleuchtet von innen heraus. Auch ließ es fich öfters dabei betreffen, mitten in einem Beschäft wie bezaubert stillzusteben und por fich bin ju ftaunen. Als Balber fie befragte, mas benn mit ihr vorgegangen, murbe fie blutroth und lachte gezwungen, um gleich barauf ein fo feltsam ftilles Geficht zu machen, wie man es nie an ihr gefehen.

Selbst Edwin, der sonst weniger auf sie achtete, siel ihr verändertes Betragen auf. Unsere kleine Hausschwalbe denkt ans Nesterbauen, sagte er. Du sollst sehen, Balder, das dauert nicht bis über das nächste Frühjahr, so kündigt sie uns den Dienst, um ihre eigene Herrin zu werden. Schade drum! Ich kann mir die Tonne gar nicht ohne diesen wandelnden Sonnen-

ftrahl benten.

Balber schwieg. Er hatte sich längst Gebanken darüber gemacht. Und so wenig er sonst an sich zu denken pflegte, diesmal hatte er nicht umhin gekonnt, mit einem frohen Schreden, der ihm minutenlang das Herz zu sprengen drohte, sich selbst für den stillen Urheber dieser Berwandlung zu halten. Gerade an dem Tage, wo Franzelius von ihnen Abschied nahm, hatte

bas Mädchen ihn um Schiller's Gebichte gebeten. Sie habe so viel davon gehört, fie wolle boch sehen, ob fie auch ihr so gefallen wurden, wie ihren Coufinen und dem Obergesellen. Das Buch lag in Balber's verschlossenem Fach; er hatte eine Blume darin gepreßt aus einem fleinen Strauß, den fie ihm einmal von einem Spaziergang mitgebracht. Die Berfe, Die er an ihrem Beburtstag gedichtet, hatten fich mit hinein verloren. Daran bachte er im erften Augenblid nicht, als er ihr bas Buch berausholte. Nachher war es ihm gleich wieder eingefallen, da es zu fpat mar, und weil die Berfe ziemlich unverblümt aussprachen, mas er Jahre lang forgfältig in fein eigenes Berg verschlossen hatte, konnte er taum zweifeln, fie wurden nun ihre Schuldigkeit thun und Alles ausplaudern. Wahrscheinlich mare es auch fo gefommen, ohne jene Dammerftunde unten im Laben, in der es ihr ploplich flar geworden mar, wie es um eine anbere, ebenfalls fehr verschwiegene Seele ftanb. Es war aber in ihrem Ropf und Bergen nur Raum für einen einzigen Gedanken auf einmal, und fo hatte fie, ba das literarische Bedurfnig in ihr überhaupt nicht sehr mächtig war, das geliehene Büchlein, bas fie in ihren Nähtisch gelegt, gar nicht wieder hervorgeholt und feine Ahnung, welch ein Geheimnig ihr darin ichwarz auf weiß enthüllt worden mare. Es blieb ihr jest auch in ihren Mugestunden nicht viel Beit zum Lesen. Go oft fie etwas für fich thun durfte, mar sie eifrig darüber ber, die bewußten Strümpfe zu ftriden, beren ungewöhnliches Format fie auf viele Tage an ben fünftigen glüdlichen Besiter erinnern mußte.

Balber aber, der von alledem nichts wußte, konnte sich das verwandelte Wesen des heimlich geliebten Kindes um so mehr zu seinen Gunsten auslegen, als sie, da er ihrer Pflege bedurste, ganz unverkennbar auch gegen ihn zugleich hingebender und zurückhaltender sich benahm. Seine erste Empsindung bei dieser vermeintlichen Entdedung war, wie gesagt, eine frohe Bestürzung. Er hatte, da er auf jedes Lebensglück gesunder Menschen verzichtet, eine solche Wendung nie für möglich, ja kaum für wünschenswerth gehalten. Er sah sich für einen slüchtigen Sast am Tische dieser West an, der von allem Süßen nur zu kosten und nach einem kurzen Naschen, einem bescheidenen Vorschmack

aus dem Becher irdischer Freude fich ftill wieder fortzuschleichen batte. Seinen Blat gang wie alle Anderen einzunehmen, bis gur Mitternacht mitzuschmaufen und die lette Reige gu leeren, fiel ihm nicht ein. Um fo forglofer hatte er fich biefem felig hoffnungslofen Gefühl bingegeben, weil er ficher zu fein glaubte, Niemand damit im Wege zu fteben. Dies blonde, harmlofe, von unbekummerter Gesundheit ftropende Rind befag gerade Alles, mas ihm fehlte; daß fie fo gang in der Dumpfheit reiner Natur, ohne geiftige Bedürfniffe, ohne Bildung und Berbildung aufgeblüht mar, dabei in jeder Miene, jeder Bewegung Kraft und Frische und die heiterste Gute, zog ihn eben als das ihm Berfagte, Fremde und Erfehnte zu ihr bin. Er vergaß feine Schmerzen, wenn fie ins Zimmer trat, er bachte an feine Butunft, ba fie felbft lauter Gegenwart und Genügen mit bem Gegenwärtigen zu fein schien; und so mar ihm auch ber Bebante bisher fern geblieben, daß in biefem leidenschaftlich traulichen, verstohlen unbefangenen Verkehr sich je etwas andern fonne.

Nun wurde er auf einmal in eine verworrene Stimmung hineingeriffen, in der er mit seinem eigenen Herzen nicht mehr aus noch ein wußte, da ihm das, was ihn bisher so rein und ruhig ausgefüllt hatte, plöslich fast wie eine Schuld und sicher wie die Quelle vieler Schmerzen erschien.

Er hätte aber nicht zwanzig Jahre alt sein müssen, wenn das Wonnegefühl nicht zunächst alles Trübe überwogen hätte. Unvermerkt tauchten längst begraben geglaubte Lebenshoffnungen vor seinem Blid wieder auf. Warum sollte nicht an ihm, wie an so Manchem, ein Wunder geschehen und die Natur sich ihrer unerschöpflichen Heilträfte besinnen, zumal da die Seele jetz mitzuhelsen bereit war? Und wenn es wirklich dahin kam, daß er für seine kümmerliche Jugend durch ein spätes Erstarken entschädigt wurde, wie gut hatte es dann sein Stern mit ihm gemeint, daß er ihn gerade in dieser Enge den Schatz hatte sinden lassen, der ihn für alle Zeit reich machen sollte.

Er bestärfte sich mehr und mehr in diesem Glauben, so baß er auch Alles, was zu seiner Pflege geschah, mit weit mehr Gebuld und ohne Abwehren hinnahm und selbst bas Berbot bes Sprechens streng bevbachtete, so oft ihm gegen Edwin oder das Reginchen ein herzliches Wort auf den Lippen schwebte. Halbe Tage lang konnte er still vor sich hin träumen, die Augen auf die schwermüthige Gipsmaske des Gesangenen ihm gegenüber gerichtet, Berse im Kopf, die er eilig aufschieb, sobald Edwin den Kücken gewendet hatte. Auch sein alter Kummer, daß er es nicht übers Herz brachte, den Bruder, der selbst nie ein Geheimniß vor ihm hatte, in das seinige einzuweihen, ängstigte ihn jetzt nicht mehr. Wenn er gesund geworden sein würde und nun endlich auch ins Leben hinaustreten und dann wit vollem Rechte alle frühe Entsagung von sich wersen dürse, dann wollte er auf einmal all sein Glück vor dem Bruder ausschütten

und ihn für bas Berfäumte zehnfach entschädigen.

Das Alles war in ihm vorgegangen, mährend sich draußen die Afazie entblätterte und Edwin mit der Bunde berumging. bie nicht bluten wollte. Es war, wie gesagt, eine etwas beflommene Stille oben in ber Tonne, und auch die übrigen Bewohner des Saufes schienen fich in der unbehaglich froftelnden Berbstftimmung zu befinden, in ber man, wie die gange Ratur, nach und nach verstummt, bis die praffelnden Flammen im Dfen mit dem Schwaten anfangen und auch den Menschen wieder die Lippen aufthauen. Das Rlavier Christianens gab keinen Laut von fich. Der Obergefell, deffen Brummen und Schelten oft bis hinauf flang, fo lange die Fenster ber Wertftatt noch offen ftanden, ließ fich nicht mehr vernehmen. bei dem alten Baar öffnete auch Niemand mehr ein Kenster. um nach dem Thermometer zu seben, das draußen an der Schattenseite bing. Man wußte ohnehin, bag es tein Better mar, um eine weiland berühmte Tenoristenteble ins Freie au Auch Meister Feneriag war schlecht gelaunt, obwohl ungewöhnlich viel Bafferftiefel bestellt murben und bas Geschäft ftark blühte. Sein Sohn machte ihm Kummer, der in Franzelius' Umgang allerlei toll communistische Ibeen eingesogen hatte und den biederen Bourgeois und Fortschrittsmann, der sein Bater war, mit Siebenmeilenstiefeln überholte. All bergleichen Sorge fieht beim Berbstregen zwiefach brobend aus, und man ift um to mehr geneigt, nun bas Ende aller Dinge nabe au glauben.

je langer und ungetrübter bie Sommerfonne uns in Sorglofig-

teit gewiegt hat.

Blötlich aber schien biese Trösterin sich noch einmal zu ermannen und ein Rachspiel feiern zu wollen. Gines Morgens, als Edwin die Augen aufschlug, lachte ber schönfte blaue himmel in die Tonne herein, und die Luft war fo ftill und milbe, als schäme fie fich all bes fturmischen Unfugs ber letten Wochen. Und wie bas Gute, gleich bem Bofen, felten allein tommt, brachte auch dieser Morgen noch allerlei unverhoffte Freuden. Buerft einen Gelbbrief, ber eine langft in ben Schornftein geschriebene Schuld berichtigte, bas Honorar für ein Brivatiffimum über Hegel'iche Philosophie, das Edwin einem nihiliftischen Ruffen hatte lesen muffen. Der Ruhörer war plötlich verschwunden. und Edwin glaubte ihn entweder in Baris oder in Sibirien. Nun hatte er es vorgezogen, feinen Frieden mit bem Berrn zu machen und fich in Betersburg anftellen zu laffen, und ichicte ben doppelten Betrag bes rudftandigen Honorars. Ebwin verbot eben Balber, der in der Freude fein Schweiggelübde brach und barauf brang, daß gunachft von bem Belbe bie vertauften Bücher wieber angeschafft werden müßten, jede Ginmischung in die Finanzwirthschaft ber Tonne, die jest, ba Balber burch beimliche Ersparniffe bas Bertrauen ichnobe verscherzt, ausschließlich in Edwins Sanden liegen muffe, als Marquard bazu tam, den Batienten forgfältig untersuchte und ibn für diesmal gerettet erflärte.

Er warnte jedoch vor jeder Aufregung oder körperlichen Anstrengung, die den kaum geheilten Schaden schlimmer wieder ausreißen würde. Dann zu Sdwin gewendet: Ich wollte, ich könnte mit dir auch so zufrieden sein, sagte er, indem er ihm schaf ins Gestat sab. Ich muß dir aber gestehen, dein Aussehen, dein Buls, dein ganzer Habitus will mir durchaus nicht gefallen. Roch ein paar Tage so fortgehodt, gebüsselt, gebrütet, und wir halten genau wieder da, wo wir vor jenem Ballet-Abende waren. Teusel auch! Lieber ein ganzes Cholera-Lazareth behandeln, als einen einzigen denkenden Patienten, der der Mutter Natur immer dreinredet und was sie Nachts an seinen Nerven zurechtsicht, dei Tage mit lauter Tüfteln und

Spintifiren wieber ju Charpie gerfasert. Dber ftedt gar vor Balber haft bu ja teine Geheimniffe - noch immer beine verrudte überfinnliche Liebschaft dabinter? Das fehlte noch gerade! - Wie weit bift du benn mit der fleinen Bringeffin aus ber Jagerstraße? Immer noch "Kichtenbaum und Balme".

Langen und Bangen in schwebender Bein?

Wenn es bir von miffenschaftlichem Intereffe ift, erwieberte Edwin mit einem leidlich unbefangenen Geficht, so miffe, bag Diese Beschichte aufgehört hat, ehe fie überhaupt recht angefangen. Ich ware febr geneigt, die ganze Erscheinung in das Rapitel von den Sinnestäuschungen zu verweisen, wenn mich der Umstand nicht stupig machte, daß das rathselhaft aufgetauchte und wieder verschwundene Bhantom auch dir erschienen ift.

Marquard fah ihn mit einem feinen Blingeln feiner bellblauen Augen an. Darf ich noch einmal um beinen Buls bitten?

fagte er troden.

Warum?

Beil es für mich von wiffenschaftlichem Intereffe ift, gu feben, ob ein Philosoph, ber von der Wahrheit Metier macht, lugen tann, ohne eine Beschleunigung feines Bulfes. Uebrigens tann ich, wenn bu es wünschest, auch meiner Wege geben und bich als unheilbar dir felbst überlassen. Bon heut an mare ich hier alfo nur der Hofmedicus der jungeren Linie.

Er griff nach but und Stod und ichien geben zu wollen. Ich begreife in ber That nicht, verfette Edwin, indem er rubig fortfuhr, ein Buch aufzuschneiben, warum ich mir die Mübe geben follte, bir etwas vorzulugen, einem fo unfehlbaren Diagnostifer! Diesmal freilich ift bir etwas Menschliches begegnet. In allem Ernft: feit vierzehn ober fiebzehn Tagen habe ich bas Rathsel in ber Jagerstraße nicht wiedergesehen.

Mus einem fehr natürlichen Grunde, lachte ber Arzt: weil bie Schone feit vierzehn ober fiebzehn Tagen in ber Rofenftrafe wohnt. D ihr Sophisten! Mit den Fallstriden eurer formalen Logit erdroffelt ihr die Wahrheit und salvirt dabei euer Gemiffen!

Balber fah zu Edwin hinüber, ber tobtenblaß geworben Das Buch mar ihm aus der Sand gefallen, er tonnte nur die Lippen bewegen, ohne ein Wort herporaubringen.

Da sitt nun der ertappte Sünder, spottete der Arzt. Ja, mein Sohn, Lug und Trug ist eine schöne Sache, man muß sich nur nicht dabei erwischen lassen. Uebrigens bin ich der Letzte, mich in ein Vertrauen eindrüngen zu wollen, das man

mir nicht freiwillig gonnt. Guten Morgen!

Er ging mit einem Kopfnicken gegen Balber aus ber Thür und stolperte brummend die dunkle Hühnerstiege hinunter. Als er fast schon unten war, hörte er hinter sich seinen Namen rusen und Sdwin in großen Sätzen ihm nachstürmen. Marquard, nur noch ein Wort!

Bas giebt's?

Ich wollte dir nur noch sagen — bu magst nun denken, was du willst, aber es ist die reine Wahrheit — ich glaubte sie abgereis't. Was weißt du von ihr? Ist es mehr als eine

freie Phantafie, daß fie jest in der Rofengaffe -

Im britten Haus um die Sche, gleich rechts, wenn du von der langen Brücke kommst. Natürlich wieder Beletage. Ich suhr gestern Nachmittag, da es aber noch ganz hell war, vorbei und erkannte sie soson, wie sie trot des Hundewetters am offenen Fenster stand. Es giebt eben nicht zwei Gesichter von so soubrettenhafter Bornehmheit. Und so halb traurig, halb gelangweilt — oder, wie ich dachte, halb Sammetmantillen, halb Sdwin im Herzen — lehnte sie am Fensterrahmen und krümelte so verloren vor sich hin den Sperlingen Brosamen auf die Gasse. Plötzlich suhr sie zurück, und schlug das Fenster zu. Sie mochte mein Hinaufstarren bemerkt haben, hatte mich auch vielleicht erkannt. Indessen, da ich sie die ein sür alle Mal abgetreten hatte —

Es ist gut, Marquard. Ich danke bir. Abieu!

Damit ließ Edwin den Arzt auf der dunkeln Treppe stehen und stieg hastig wieder hinauf, ohne die erstaunten Anmerkungen zu hören, die Jener ihm nachrief.

Als er in die Tonne zurücktam, bemühte er sich, ein ganz munteres Gesicht zu machen. Ja er lachte hell auf, als habe

ihm Marquard eine luftige Geschichte erzählt.

Es ist richtig, rief er Balber entgegen. Die Tragitomödie soll noch ein Nachspiel triegen. Was sagst du dazu, Kind?

Wir wollen Mohr den Stoff empfehlen zu einer phantastischen Novelle; der Titel verspricht etwas: "Das Gespenst in der

Rosengaffe." - Simmel und Solle!

Nun tann noch Alles gut werden, sagte Balber sanft, inbem er einen Seufzer unterdrückte. Es war boch unnatürlich, so auseinanderzukommen, und wer weiß, ob es sich nachträglich nicht boch gerächt hätte. Zest ist Nichts verloren, als vierzehn

Tage, in benen auch fie bich entbehrt haben wirb.

D bu heuchlerischer Verführer! rief Swin, ber mit großen Schritten, die Hände in den Taschen vergraben, das Zimmer durchschritt. Mich entbehrt? Und was hätte sie dazu gezwungen, wenn es nicht ihr eigener, freier, herzoglicher Wille gewesen wäre? D Kind, Kind, machen wir Beide uns wenigstens tein X für ein U! Es ist einmal wie es ist: ich habe nichts von ihr gewußt, und sie wollte und will nichts von mir wissen. Und nun siehe, theures Kind, was für ein erbärmlicher Schwächling der Mensch und insbesondere dein weiser Bruder ist! — Statt sich an diesem vierzehntägigen Lauspaß genügen zu lassen und sich ein für alle Mal als abgedankt anzusehen, ruht er nicht, dis er noch in aller Form seinen Abschied bekommt, wenn man ihn überhaupt noch zu einer Audienz zuläßt. —

Siehft bu, fuhr er bann fort, mahrend Balber ftill bei fich felbst ben Schrecken über biefe neue Bendung verarbeitete, ba haben wir nun unsern vielberühmten freien Willen und ben trefflichen tategorischen Imperatio, Die gepriesenen Specifica gegen alle moralischen Fieberanfälle. Ich tann bich heilig verfichern, Balber, ich bin nicht feige, fein fo erbarmlicher Weichling, bag ich die bitterfte Medicin nicht schluden wurde, wenn ich mußte, fie fonnte mir helfen. "Du tannft, benn bu follft!" Gewiß, ich tann mich zwingen, nicht zu ftehlen, zu morben, die Che zu brechen und die übrigen gehn Gebote zu halten, denn ich weiß, fie find an und für fich theils heilig, theils heilfam, und bie burgerliche Weltordnung ginge aus ben Fugen, wenn man etwaige Gelüfte nach feines Nachbarn Borfe, Leben, Chemeib ober Allem, mas fein ift, nicht im Baum hielte. Aber bier, in meinem Fall - was befehlen Gie, herr Imperatio? Bas find Sie so frei zu wollen, herr freier Wille? Dag es

mit dem meum esse conservare übel ausstieht, wenn ich einfach einen Strich unter dieses Gelüste mache und wegbleibe, habe ich seit vierzehn Tagen hinlänglich erlebt. Ob es noch schlimmer wird, wenn ich ste wiedersehe, wer sagt es mir? Und so dent ich, ich gehe hin und frage sie erst noch einmal selbst, ob sie mich für einen Narren oder Ueberweisen hält, wenn ich von Neuem mit einem Feuer spiele, an dem ich mir Frostbeulen hole.

Bum Glück sind wir wieder reiche junge Leute, setzte er nach einer Weile lächelnd hinzu. Und obwohl sie mich darum hochachtet, weil ich sie ohne Handschuhe besuche, möchte es ihr doch allzu erhaben vorkommen, wenn ich noch Ende October mit dem Strohhut käme. Ich werde etwas an mich wenden, Kind, und mich sogar nach einem anständigen Winterpaletot umsehen. Wein alter ist mit Franzelius, der ihn als Sonntags-

rod trug, Gott weiß wohin ausgewandert.

Er hatte teine Rube mehr bei feinen Beften, machte in aller Gile, beständig halb ernfthaft, halb ironisch an Balber hinrebend, so sorgfältig Toilette, wie es überhaupt möglich ift. wenn man nur einen einzigen Anzug besitzt, und stutte fich zulett wieder mit seiner großen Bapierscheere por bem handgroßen Spiegel ben Bart. 3ch mochte wirflich miffen, fagte er babei, ohne Balber anzusehen, ob ich ihr weniger gleichgültig ware, wenn ich ein schmuder Junge ware, wie bu, so daß fie auf mich eitel fein konnte ober vielmehr ihren Naturtrieb zum Lurus burch meine Benigkeit befriedigt fabe. Dag ich ihr noth. menbig fein ober jemals werben fonnte, ift leiber nicht gu Aber fo ein eleganter Ueberfluß, etwa wie ein Papagei, boffen. ober ein Bolhsander-Flügel, auf dem fie auch nicht zu fpielen verstebt - bie Ausficht ware immer noch nicht fehr ehrenvoll, jedoch, in Ermangelung eines Beffern — So! bas Gestrupp ift nun boch wieder hoffabig gurechtgeftust. Etwas gespenfterhaft febe ich freilich aus; diese vierzehn Tage haben mich mitgenommen. Aber das rührt fle vielleicht: "berzetrant und bleich und treu." Lebewohl, mein Junge. Ich bente, Mittags bir allerlei mitzubringen.

Er war fo munberlich aufgeregt, bag er Balber umarmte,

ihn auf die Stirn küßte und dann mit seiner sehr rauhen und "transcendenten" Stimme, wie Mohr sie nannte, "La donna d mobile" trällernd aus der Thur stürmte.

## Bweites Rapitel.

Sein erster Gang war zu einem Hutmacher, der zweite in einen Kleiderladen. Als er dann, obwohl die Octobersonne warm herabschien, in dem neuen Winterpaletot seinen Weg nach der Kurfürstendrücke fortsetze, mußte er über seinen Schatten lachen, den er in dem stattlichen Umriß fast nicht wiedererkannte. Er stopste sich dann noch die großen Taschen mit Apfelstnen voll, die Balder sehr liedte, kaufte allerlei andere Kleinigkeiten sür ihn ein und kam sich dabei nicht wenig tapfer und mannhaft vor, da er es über sich gewann, den langen Weg in die Rosenstraße durch so vielsachen Ausenthalt noch zu verlängern. Es schien ihm setzt sogar, als hätte er es überhaupt völlig in seiner Gewalt, ob er sie wiedersehen wolle oder nicht. Wenn er endlich doch an ihre Thüre klopfe, sei es vielmehr ein Beweis seines Muthes, da er der Gesahr so unbefangen entgegengehe.

Das britte Hans gleich rechts um die Ede — nun stand er davor. Daß es noch so früh am Tage und keine schickliche Besuchsstunde war, kümmerte ihn nicht. Doch ließ er sich gern von Mohr, der ihm zufällig gerade vor dem Hause begegnete, noch eine Strede weit mitschleppen und hörte geduldig dessen höhnische Kritik eines neuen Trauerspiels mit an, das gestern Abend Furore gemacht habe und eine armselige Mißgeburt sei, mit gestohlenen Lappen nothdürftig zurechtgestutzt. Was war ihm in diesem Augenblick "die Entartung der deutschen Bühne", was selbst die Hossinagen seines Freundes, endlich seine Sinsonia ironica zur Anerkennung zu bringen, da ein sehr urtheilssähiger Mustler — er verrieth nicht, daß es Niemand anders war, als Christiane — sich aufrichtig dafür interessire. Auf der andern Seite der Straße sahen sie Franzelius in eifrigem Gespräch mit

einem schmutzigen Kerl in einer blauen Blouse. Auch er bemerkte sie, drückte aber die Mütze ins Gesicht und sah weg.
Mohr wollte eben anfangen, die erste Nummer des "Bolkstribun" zu recensiren, die er bei sich trug und für ein unsehlbares Mittel gegen jede Melancholie erklärte. Edwin aber
machte sich plöslich los, und unter dem Borwande, er habe in
jenem Hause eine Lection zu geben, eilte er nun mit hastigen
Schritten, als müsse ein schweres Bersäumniß eingeholt werden,
ben Weg wieder zurück und ohne Zögern die Treppe hinauf.

Das Herz klopfte ihm noch viel heftiger als damals bei dem ersten Besuch. Er versuchte oben ein paarmal halblaut, ob er Athem genug habe, guten Tag zu sagen. Erst nachdem er zehn Minuten lang den Klingelzug betrachtet hatte, fühlte er sich soweit gesaßt, um die Glocke zu ziehen und die alte Dame, die öffnete, nach Fräulein Toinette Marchand fragen zu

fönnen.

Sie wohne allerdings bier, war die Antwort, habe aber

noch nicht Toilette gemacht; es fei ja noch fo früh.

Für einen alten Freund wird sie wohl zu sprechen sein, versetzte Sowin rasch, und ohne die abwehrende Bewegung der Dame zu beachten, trat er an ihr vorbei über die Schwelle. In demselben Augenblicke öffnete sich eine der Thüren, die auf den Corridor hinausgingen, und das schöne Gesicht, im Helldunkel unter einem spizenbesetzten Morgenhäubchen noch um Bieles reizender, als es seiner Erinnerung vorgeschwebt, blickte ihm plötzlich entgegen.

Sie hatte ihn auf der Stelle erkannt; eine unwillturliche Wendung des Kopfes sagte ihm, daß ihr erster Gedanke war, sich lieber verleugnen zu laffen. Gleich darauf schien fie fich

anders zu befinnen.

Sie sind es! sagte fie, ohne irgend ein Erstaunen im Ton der Stimme zu verrathen. Ich habe Sie halb und halb erwartet; ich weiß, Niemand entgeht seinem Schicksal. Kommen Sie da herein. Sie werden ja an meinem Nachtmützchen keinen Anstoß nehmen.

Er folgte ihr ftumm in ein sauberes, zweifenstriges Zimmer. Seine Bewegung war so machtig, bag er vergebens nach irgend einem gleichgültigen Worte rang und, als wäre er von einem weiten Wege erschöpft, sich in einen der Sessel neben ihrem Sopha niederließ. Auch sie schien nicht gleich zu wissen, welchen Ton sie anschlagen sollte. An einem Blumentischen stehend, das freilich keine tropischen Gewächse, wie jenes in der Jägerstraße, enthielt, sing sie an, die gelben Blätter abzustreisen und eine überhängende Ranke an den Stod zu binden.

Er hatte Zeit, sie zu betrachten. Sie war in einem bequemen Morgenkleibe, bas ihre schmiegsame Gestalt noch vortheilhafter zeigte als ihr gewöhnlicher Anzug. Dabei gab ihr bas Häubchen auf ben leichtgeringelten braunen Haaren etwas frauenhaft Hausmütterliches, bas zu bem blaffen Kindergesicht

in einem allerliebsten Wiberfpruche ftanb. -

Nicht wahr, ich habe mich hier sehr verschlechtert? sagte sie, immer noch mit den Blumen beschäftigt. Diese Plüschmöbel und Trümeaux — es soll nach einer eleganten Einrichtung ausssehen, aber gegen den wahrhaft vornehmen Zuschnitt, wie in der alten Wohnung, ist es nur Trödeltram. Dafür kann ich dieses Duartier bezahlen und wohne bei anständigen Leuten. Aber sagen Sie nur, wie haben Sie mich aufgesunden? Ich glaubte, da ich die Equipage abgeschafft und den Kammerzwerg, der mich himmelhoch dat, ihn zu behalten, nicht mehr in Livree gehen lasse, nun könnte ich hier im tiefsten Incognito leben — so lange es eben dauert. Sie waren mir böse, nicht wahr, daß ich so plötzlich verschwand? Sehen Sie mir ins Gesicht und sagen Sie mir aufrichtig, ob Sie mir böse waren oder nicht?

Sie hatte sich rasch nach ihm umgewendet und sah ihn mit so schalthaft bittenden Augen an, als zweisle sie so wenig an ihrem Unrecht, wie daran, daß er schwach genug sein würde,

Snade vor Recht ergeben zu laffen.

Liebes Fräulein, sagte er und versuchte zu lächeln, da Sie mir leider nie erlaubt haben, Ihnen gut zu sein, habe ich mir auch nicht die Freiheit nehmen bürfen, Ihnen böse zu werden. Ich hatte mich Ihnen aufgedrängt, Sie haben mich bei erster Gelegenheit wieder abgeschafft — das ist so natürlich, daß man nicht Ihr "weiser Freund" zu sein braucht, um es zu verstehen.

D nein, fagte fie nachdenklich, gang fo ist es benn boch Wiffen Sie, daß ich schon mehr als einmal ein Billet an Sie angefangen hatte, um Ihnen zu fagen, wo ich ein Ende genommen? Hernach zerriß ich es wieder. Es schien mir beffer für uns Beide, für mich, um mich beizeiten von dem allergefährlichften Luxus zu entwöhnen, einen Freund zu haben; für Sie, weil Sie es boch einmal mube werden konnten, mein weiser Freund zu fein, und bann nahme freilich die Sache ein Ende mit Schrecken, was ich Ihnen gern ersparen möchte. Sie lächeln. Um fo beffer, wenn Sie teine Befahr babei finden. Uebrigens mare es jest auch zu spät; Sie haben mich wieder aufgefunden, wahrscheinlich hat der Doctor, Ihr Freund, der mich gestern am Fenster fab, geplaudert. Ich bin es fehr gufrieden, daß Sie da find. Sie glauben nicht, mas für bofe Stunden ich gehabt habe, fast beständig entweder Rummer ober Langeweile. Um ein haar batten Gie mich gar nicht mehr angetroffen.

Wohin hätten Sie sich wenden wollen?

Ja wohin? Das war eben die Frage. In meine spießbürgerliche Mister zurück — hu! mir lief es kalt über den Rücken bei dem Gedanken, als sollt' ich mit gleichen Füßen in einen Sumpf springen und dis an den Hals darin versinsen. Hier in der Stadt, wo ich als große Dame gelebt, mich unter ein Gouvernantensoch ducken — auch das schien mir sämmerlich. Also noch ein paar Wochen so fortgehaus't und dann, wenn der letzte Louisd'or hinausgeslogen, die Augen zugedrückt und den Sprung gewagt — hinüber in das große Nichts. Oder glauben Sie, daß es doch ein Etwas sei?

Rein, versetzte er ruhig. Und eben beshalb scheint es mir eine Thorheit, das Etwas, das man hier in händen hat, vor-

schnell wegzuwerfen.

Borfchnell? Wie lange soll man benn warten? Wann würden Sie es einem Menschen, ber dieses Etwas durchaus nicht ber Mühe werth findet, erlauben, sich in das Nichts zu retten?

Wenn er daran verzweifeln muß, im Leben noch Etwas zu sein, sich oder Andern noch zu nützen oder Freude zu machen. Dehje, XI. Nun dann — dann könnten Sie mir unbebenklich ben Baß zur Abreise visiren. Denn daß ich ein Nichts, ein völlig unnützes Geschöpf bin und höchstens bem kleinen Jean-Jacques eine kleine Freude machen kann, wenn ich ihm fünf Groschen

schenke, um fie in einem Ruchenladen zu vernaschen -

Die Thränen, die sie vergebens zurückzubrängen suchte, unterbrachen sie. Sie wandte sich aber nicht von ihm weg, sondern stand an dem kleinen Tisch vor dem Sopha, die beiden schlanken Hände auf die blankpolirte Platte gestützt, als ob sie sich daran sesthalten wolle. Dabei quollen ihr große Tropfen aus den schwarzen Wimpern.

Er betrachtete fie mit bem innigsten Mitleiben. Er mußte gewaltsam an sich halten, um nicht aufzuspringen und fie in

feine Arme zu ziehen, wie ein troftbedürftiges Rind.

Wenn Sie mich nur nicht blog um meiner Beisheit willen buldeten, sagte er möglichst gelassen, so murbe ich Ihnen jest Die thorichtsten Beweise bafür geben, bag Ihr Dafein noch Jemand anders, als Freund Jean, ein Lebensbedurfniß, eine Wohlthat, eine Quelle freilich nicht ganz ungetrübter Freude ift. Aber alle Thorheiten beiseite: es barf nicht so fortgeben, Toinette. Sie haben gang Recht: wer fo in ben Tag hineinlebt, lebt fich am Ende aus bem Tage hinaus, in die Nacht hinein, die feinen Morgen hat. Ich sebe, ich bin gerade gur rechten Beit gekommen. Liebes, armes Rind, wie herzlich wünsche ich, ich fonnte Ihnen erft Freude an fich felbft einflögen, bann wurden Sie merten, wie fehr Sie fähig find, auch Anderen gur Freude ju leben. Courage, Rind, Courage! Erlauben Sie mir, Ihnen zu fagen, daß Sie bas Leben, bas Sie wegwerfen wollen, noch gar nicht tennen. Rein wahrhaftig, fuhr er fort, als fie ihn durch ihre Thränen mit einem verwunderten Blid ansah, ber fagen follte: ich habe boch schon genug erlebt! - Sie fennen nur Roth und Ueberfluß; dazwischen aber liegen taufend Stufen. auf benen fich ein vernünftiger Menich febr bequem nieberlaffen und fich die Welt gefallen laffen fann. Freilich, Gins muß er bagu mitbringen, um es überhaupt irgendwo erträglich gu finden.

Sie meinen: ein genügsames Berg.

Bewahre, liebe Freundin! Es darf ein recht verwöhntes, ein sehr anspruchsvolles Herz sein; glauben Sie z. B., das meinige nähme so leicht vorlieb? Aber darauf kommt es gar nicht an, wenn das Herz überhaupt bedürftig ist und reich zugleich — eben jener wunderlich widerspruchsvolle Zustand, den man Liebe nennt, wo man nicht weiß, was seliger ist, Geben oder Nehmen, wo man sich nie im Geben oder Nehmen genügt und über dieser lächerlich sieblichen und toll gescheiten Beschäftigung gar keine Zeit behält, die übrigen irdischen Dinge, Plüschmöbel oder Holzstühle, so wichtig zu nehmen, weil die ganze Frage, ob Reich oder Arm, in ein anderes Gebiet gerückt ist.

Er schwieg und beobachtete fie gespannt, wie seine Worte auf fie wirfen möchten. Ihre Thränen waren wieder versiegt,

fle fah gerftreut und traumerisch vor fich bin.

Ich verstehe Sie nicht, und Sie können mich nicht verstehen, erwiederte sie mit einem schwermüthigen Kopfschütteln. — Wie oft soll ich Ihnen sagen, daß ich kein Talent zu dem habe, was Sie Liebe nennen! Da sich nun in der Welt, im Leben wie in Romanen, Alles um diese eine Hauptsache zu drehen scheint, so müssen Sie wohl begreisen, daß ich in eine solche Welt nicht passe. Nein, lange kann das nicht so fortgehen. Und wahrlich, wenn ich nicht so seige wäre und den Schwerz fürchtete, — aber das hält mich immer wieder zurück, bis es noch unerträgslicher wird, die das Gesühl der Dede und Leere sich endlich auch zu einem wirklichen körperlichen Schwerz steigert, der mich alle anderen verachten läßt.

Er stand auf und ergriff ihre Hand. Liebe Toinette, sagte er, Sie sind in einem tranthaft überreizten Zustand und müssen Ihrem Freunde erlauben, daß er Sie in die Cur nimmt. Wollen Sie sich mir anvertrauen? Sie sollen teine bitteren Tränkchen schulcken, auch sich das Herz nicht herausschneiden lassen, damit wir sehen, was diesem eigenstunigen Muskel etwa sehlt, um seine Schuldigkeit zu thun, wie tausend andere. Ich will Ihnen die Welt ein wenig zeigen, wie sie so im Durchschnitt beschaffen ist, die Menschen, wie sie sich darin behelsen und womit sie sich die Leere, über die Sie klagen, an Wochen und Feiertagen ausssüllen. Worgen ist gerade Sonntag. Ich dächte, wir machten

÷ 1

es, wie neun Behntel unserer Mitbürger, und benutten bas schöne Wetter zu einer kleinen Landpartie.

Gern. Aber wohin?

Das ist meine Sache. Ueberhaupt muß ich bitten, mir bas Arrangement zu überlassen. Sie haben zum Glück Ihren Lohnkutscher schon abgedankt. Auch die gestreifte Weste werden Sie zu Hause lassen.

Der arme Junge! Warum gonnen Sie ihm nicht auch

ein Bergnügen?

Weil Privatdocenten nicht in der Lage find, fich "mit Gefolge" amufiren zu können. Statt dessen mill ich meinen Bruder bereden, mitzukommen. Sie haben hoffentlich nichts dagegen?

Ich! Habe ich Ihnen nicht längst gesagt, wie neugierig ich bin, zu sehen, was gerade Gie für einen Bruber

baben?

Sie werden da einen sehr liebenswürdigen Menschen kennen lernen, und ich warne Sie im Boraus, lassen Sie sich's nicht gar zu sehr merken, daß er Ihnen weit besser gefällt als Ihr pedantischer Freund. Ich siehe nicht dasür, daß ich bei aller brüderlichen Liebe nicht doch eine gewisse Eisersucht empfände. Manches aber, was Sie an mir weise sinden und nicht verstehen, wird Ihnen vielleicht klarer, wenn Sie einen Menschen wie Balder gesehen haben. Im Uedrigen keine große Toilette, nicht wahr? Ich hoffe, Ihnen zu beweisen, daß man sich destokinglicher amüssirt, je weniger herzogliche Ansprüche man mitbringt.

Sie lächelte. Sie sind ein guter Mensch, sagte sie, daß Sie sich mit einem armen, unheilbaren Geschöpf so viel Mühe geben. Thun Sie, was Sie wollen, Sie haben unbeschränkte

Bollmacht, mich zu beffern, fo viel Gie konnen.

Morgen Bormittag also, um zehn Uhr! Auf Wiederseben,

meine durchlauchtige Freundin!

Sie find in Gnaden entlaffen, werther Frennd und hof-

Sie gab ihm luftig mit einer feierlich gnäbigen Verbeugung bie Hand, die er mit lächelnder Ehrerbietung an die Lippen

brudte. Und bis morgen weber Gift noch Dolch! rief er, schon in ber Thure mit bem Finger gurudbrobenb.

So lange werbe ich es ja noch aushalten, erwiederte fie

heiter. Schon aus Neugier auf Ihren Bruder.

## Driftes Ravitel.

Es ist also richtig! Rinalbo wieder in den alten Ketten! rief Edwin, als er in das Zimmer trat, wo Balber sich einsam

am Fenfter fonnte.

Er schien unbeschäftigt. Das Heft, in das er Berse geschrieben, hatte er rasch wieder verschlossen, als er Edwin's Schritt unten im Hose hörte. Auf seinen Augen lag aber noch ber Nachglanz seiner dichterischen Träume.

Du haft fie gefunden? fagte er. Und wie mar fie

gegen bich?

Sanz unverändert, nicht für, nicht gegen mich. D Kind, wenn du mir dies Problem lösen könntest, wie einem nach Trauben gelüsten kann, die nicht nur hoch hangen, sondern gar nur gemalt sind! Wenn es auf dem Monde menschenartige Wesen giedt, die in einem besonderen Aether athmen und einen ganz anderen Lebenssaft statt unseres Blutes in den Adern haben, mögen sie sich ungefähr so ausnehmen, wie dieses Mädchen. Es sehlt ihr etwas zum richtigen Weibe, und doch hat sie wieder Alles, was hundert Anderen sehlt, um so recht im vollen Sinne Frauenzimmer zu sein. Es sprengt mir noch das Gehirn, mir darüber einen Bers zu machen.

Er warf sich in einen Stuhl vor bem gebedten Tisch und

fturzte ein Glas Baffer hinunter.

Und du wirst wieder, wie früher, täglich zu ihr gehen,

fragte Balber mit trauriger Stimme.

So lang ich's aushalte. So lang es überhaupt dauert. Denn ich fürchte, sie wird sich selbst auf die Länge so unheimlich, daß sie einmal etwas ganz Tolles unternimmt. Ich habe Ihr

vorgeschlagen, sie in die Cur zu nehmen, ihr das Leben lieb zu machen, ein umgekehrter Mephisto: "ich muß fie nun vor allen Dingen in beffere Gefellichaft bringen." Aber ich bilbe mir nicht ein, daß es gludt, einen Lebenszwed für fie zu finden, einen Gedanten, der fie wirklich innerlich erwarmte, eine Arbeit, die ihr den Tag ausfüllte und pon der sie Nachts träumen Ja wenn fie einen Ropf hatte, wie meine fleine Baunprinzessin, die Lea! Aber das ift das Bundersame: fie ift gescheit und gang ohne Wigbegier; ohne Borurtheile und ebenfo gleichgültig gegen Urtheile, ihre eigenen und die anderer Menichen; gutherzig, ohne Intereffe am Menschlichen; beiter ohne vergnügt, bell ohne warm zu fein - und ich Aermfter bin gur Strafe meiner Sunden bagu verurtheilt, an eine folche Spielart des Geschlechts so viel Herzblut zu verschwenden, als gelte es eine moralische Transfusion, wie man es jest mit ber Du follft feben, Rind: habe ich's endlich physischen versucht. erreicht und die Mondlymphe in ihrem Bergen durch warmes irdisches Menschenblut ersett, so tommt der erste beste Laffe und gieht seinen Bortheil daraus, und ich habe bas Nachsehen. Uebrigens wirft du vielleicht flüger aus bem Rathfel als ich. bu mit beinen Bellfeber-Augen.

Ich? wie sollte ich —?

Ich habe ihr versprochen, sie morgen zu einer Landpartie abzuholen und dich mitzubringen. Sie freut sich außerordentlich auf beine Bekanntschaft.

Du scherzest, Edwin.

Durchaus nicht. Ich möchte endlich wiffen, was sie auf andere, unbefangene Menschen für einen Eindruck macht. Daß du dich nicht in sie verliebst, bin ich trotz meiner eigenen Narrbeit überzeugt. Wenn du ihr gefährlich wirst, um so besser, so mag sie auch einmal erleben, wie es thut, und ich werde dann das Unvermeidliche mit Würde tragen. Im Ernst, Kind, ich möchte sehen, was sie "unter Brüdern" werth ist. Du darst mir's um so weniger abschlagen, als Marquard der Meinung ist, eine Ausfahrt in dieser Luft würde dir sehr heilsam sein.

Gine Baufe entstand: Balber fah ftill vor fich bin und foien nicht gleich mit feiner Antwort ins Reine tommen zu tonnen.

Endlich sagte er: Du nußt mir's nicht übel nehmen, Sbwin, aber ich tann nicht mitgehen; du weißt ja, es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe.

Beffer? Für men?

Für Alle. Ich würde euch nur eine Last sein, wenn ich so mühsam überall mit herumhinkte — und dann — ich bin selten in Damengesellschaft gekommen. Ich würde entweder sehr stumm sein, oder etwas Ungeschicktes sagen, was dich in Ber-

legenheit brächte.

Edwin war aufgestanden und vor ihn hingetreten. Kannst du mir gerade in die Augen sehen, du verschlagener Heuchler? rief er. Als ob du je etwas Ungeschickes sagen oder thun könntest! Ich weiß genau, warum du nicht willst: du denkst, ich nähme dich nur aus brüderlicher Lieb' und Hösslichkeit mit, und eigentlich wäre mir weit mehr damit gedient, mit meinem kalten Schätzchen unter vier Augen zu sein. Aber diesmal, theurer Herzenskündiger, hast du sehr salsch gesehen. Ich verssichere dir dei Allem, was einem Privatdocenten heilig ist: mir geschieht ein Gesallen, wenn du mit von der Partie dist. Ich din ohnedies mit meinem Latein zu Ende und sürchte, unter vier Augen kommt sie dahinter und giebt ihrem hosmeisternden Courmacher in allem Ernst den Abschied.

Er wußte, welchen Trumpf er damit ausspielte, wenn er es als ein Opfer barstellte, bas Balber ihm bringen sollte. Diefer blieb aber wider Erwarten fest auf seiner Weigerung, und ba er seine kaum genesene Brust vorschützte, mußte Edwin end-

lich ablaffen, in ihn zu bringen.

Bon bem eigentlichen Grunde: daß er den Tag ersehnte, wo er einmal ganz ungestört seinem Liebestraum nachhängen und auch das Reginchen unter vier Augen sehen könnte, gestand er Edwin freilich nichts, vielleicht nicht einmal sich selbst. —

Der anbere Morgen brach ganz so klar und herbstgolbig an, wie man es zu einer sonntäglichen Fahrt nur wünschen konnte. Punkt zehn Uhr trat Edwin in Toinettens Zimmer.

Sie tam ihm mit unverstellter Herzlichkeit entgegen, in einem so einfachen Anzuge, wie er sie noch nicht gesehen hatte, und lachte, da sie seine verwunderte Miene bemerkte. Ist es so

recht? sagte sie. Sehen Sie, in diesem Kostüm ging Herzogin Toinette in ihrer Baterstadt herum, als sie noch keinen Hospphilosophen, keinen Hospwerg und gar nichts Hossährtiges hatte. Ich hoffe, Sie sind nicht Hössing oder geschmacklos genug, dieses spiesbürgerliche Fähnchen hübsch zu sinden. Selbst meine Wirthin, die mich sonst gern recht bescheiden haben möchte, war entsetzt, daß ich so mit meinem Coustin — denn das sind Sie nun einmal — über Land sahren wollte. Aber ich habe mir vorgenommen, Sie ebenso zu curiren, wie Sie es mit mir vorhaben. Sie sollen bekennen, daß das Schöne schön und das Garstige garstig ist, und daß man aus der Noth zwar eine Tugend machen kann oder allenfalls einen Spaß, aber nimmermehr ein Glück oder eine Freude.

Ich fürchte, lachte er, Ihre Cur miglingt Ihnen. Sie könnten sich in ein Schilbkrötengehäuse steden und wurden mir bennoch gefallen, wenn nur Kopf und hande herausgudten.

Also doch ein unverbefferlicher Hofmann! fagte sie, ihm mit ihrem weißen Fingerchen drohend. Aber wo haben Sie benn Ihren Bruder gelassen?

Er erzählte ihr, wie er sich umsonft bemüht, ihn zum Dit-

tommen zu bewegen.

Sie haben mich ihm wahrscheinlich recht abscheulich geschilsbert, versetzte sie nachbenklich, recht nach dem Leben, wie ich Ihnen vorkomme, als ein herz- und topfloses, putssüchtiges Ding. Nun, vielleicht bekonmt er noch eine bessere Meinung von mir, wenn er mich mit seinen Augen sieht; denn kennen lernen muß ich ihn, das steht fest. Aber nun kommen Sie. Ich freue mich kindisch auf die Fahrt. Wir wollen den Wagen nicht warten lassen.

Den Wagen? Bürgerliche Landpartien fahren erst vom Thore ab in einem Kremser. Bis dahin müssen Sie sich auf

Ihren durchlauchtigen Füßchen fortbewegen.

Auch gut. Sie sollen nicht über mich zu klagen haben. Sie band die Schleifen eines alten, etwas abgetragenen Sammethütchens, das aber ihr junges Gesicht sehr kleidsam umrahmte, unter dem Kinn zu und rief ihrem Jean, ihr das Mäntelchen zu bringen. Der Kleine kam und begrüßte Edwin mit berselben gravitätischen Steisheit, wie sonst. Er war in gewöhnlichem schwarzen Anzug, nur die hohen Batermorder erinnerten an die Livree. Als das Fräulein ihm sagte, daß er bis Abends sechs Uhr frei habe und zu seinen Eltern gehen dürfe, verzog sich der offene Mund zu einem fröhlichen Grinsen, legte sich aber gleich wieder in die ernsthaften Respectsalten.

Dann gingen sie, und sie hing sich leicht an seinen Arm. Die Straßen waren voll sonntäglich geputzter Menschen, elegante Equipagen rollten an ihnen vorbei, die Luft war still und blan, und als sie über die Brücke kamen, blisten alle Fenster des

alten Schloffes in ber Berbstsonne.

Bei einer Soterin, Die in ber Obstbude fag, ftand fle ftill.

Es ist unschicklich, auf der Straße zu essen, slüsserte sie Edwin zu. Aber gerade darum müssen Sie mir einen von den schönen Aepfeln kaufen. Ich komme mir vor wie auf einer Wasterade. Warum soll man sich nicht seine Maskenfreiheit zu Nutzen machen? Oder muß man Hunger leiden bei bürgerlichen Landpartien?

Behüte! sagte er. Das Essen ist babei bie Hauptsache. Und was Schicklichkeit betrifft — Sie sehen, ich habe auch

beute feine Sanbicube.

Aber leiber einen schrecklich philiströsen Hut. Wenn heute nicht die Läden geschlossen wären, müßten Sie mir den Gefallen thun, sich gleich einen neuen zu kaufen. Sie haben mir früher viel besser gefallen; aber nun hilft es nichts. Wir beide müssen als Bogelscheuchen unter all den hübschen Sonntagstoiletten einhergehen.

So werden die Bögel wenigstens von diesen Weintrauben wegbleiben, erwiederte er lachend, indem er ihr eine große Düte voll überreichte. Die Aepfel will ich in meine Tasche steden. Himmel! da sind noch die Apfelstnen, die ich gestern Balber mitbringen wollte. Was fangen wir jetzt mit all dem Gottesssegen an? Zum Glück kommt hier eine Droschse. Wir wollen es uns nun doch zu unserem Frühstück bequemer machen.

Er wintte bie Droschte heran und hob seine Begleiterin hinein. Wie er eben im Begriff war, nachzusteigen, sab er Lea mit ihrem Bater babertommen. Der alte herr hatte sein heiteres Gesicht behalten, die Tochter schien etwas bleicher, aber zum ersten Mal überraschte ihn der dunkle Glanz ihrer großen Augen und die Anmuth ihres Ganges. Auch sie hatten ihn erkannt, das Mädchen mit einem raschen Erröthen, der Bater, nach einer unwillkürlichen Bewegung, als ob er auf ihn zueilen wollte, sich wieder zurückhaltend. Er zog den Hut und Edwin grüßte die Beiden mit unbefangener Freundlichkeit. Dann nahm sie der Strom der Fußgänger mit sort, während Edwin in die Droschke stieg und dem Kutscher zurief: Nach Charlottenburg!

Wer war das schöne Mädchen, das Sie gegrüßt haben?

fragte Toinette, sich noch einmal umwendend.

Eine ehemalige Schülerin. Finden Sie sie schön? Ich gestehe, sie ist mir selbst heute aufgefallen. So lange ich sie noch unterrichtete — bis vor drei Wochen — fand ich an ihrem Gesicht nichts Besonderes, als daß sie sehr kluge, ernsthafte Augen hat.

Toinette erwiederte nichts und schien in Gedanken verloren. Nach einer Weile erst sagte sie: Und worin haben Sie ihr

Unterricht gegeben?

4

Wenn Sie es nicht weiter sagen wollen, um dem Ruf des guten Kindes nicht zu schaden: in Philosophie. Freilich lange hat es nicht gedauert.

In Philosophie? Ist das auch für unsereins? Ich dachte,

es mare nur für Manner.

So denken auch die meisten Männer, und darum würde meine kleine Philosophin schwerlich einen Mann bekommen, wenn es berumtäme, daß sie bei mir in die Schule gegangen.

Diese Gefahr murbe mich, wie Sie mich kennen, wahrhaftig nicht abschrecken, wenn Sie mich zur Schülerin haben wollten. Aber ich fürchte, ich mache Ihnen Schande. Ich habe zu wenig

gelernt und zu viele Romane gelefen.

Romane sind nicht die schlechtesten Borstudien für die Weltweisheit. Glauben Sie nicht, daß der Pere Goriot mehr zu denken giebt, als manches Compendium, das in höheren Töchterschulen gerade darum eingeführt ist, weil von dem, was Leben heißt, auch nicht eine Silbe darin geschrieben steht?

Es fommt barauf an, wer ihn lief't. Zwar auch ich habe

mir Manches dabei gedacht. Es war aber so traurig, daß es die rechte Philosophie nicht gewesen sein tann, wenigstens nicht die Ihre; denn ich sehe Sie immer heiter. Ihrer Weisheit muß die Welt also anders vorkommen, als meinen dummen Gedanken.

Wohl möglich, sagte er lächelnd. Aber das muffen wir erst constatiren. Sie muffen mir Ihre Gedanken sagen, und ich sage Ihnen meine. Hernach sehen wir, gegen welche sich am wenigsten einwenden läkt.

Und weiter hätte es Nichts auf sich mit der Philosophie? Beiter haben Sie auch in den Stunden mit jenem Fräulein

nichts vorgenommen?

D nein, mit der habe ich beim A-be-ce angefangen. Ich habe ihr erzählt, wie sich von den ältesten Beiten an nachdentliche Menschen den Zusammenhang der Welt vorgestellt und mas für seltsame Träume über Entstehen und Bergehen, Seele und Leid, Götter und Geister sie sich haben träumen lassen. Ich wette, wenn Sie zugehört hätten, Sie hätten sich nicht gelangweilt; denn auch Sie haben einen Hang zur Melancholie, und mit dem Philosophiren ist's wie mit der Laterna magica: nur auf einem dunklen Hintergrunde erscheinen die reinen Umrisse des Weltbildes, das sie hervorzaubert. Dann aber kommt die wahre Helle und das Licht, das heiter und still macht, während der gewöhnliche Alltagssonnenschein eben nur wie der gemeine Menschenverstand zum alltäglichen, zerstreuten, rastlosen hämmern ausreicht.

Sie schwieg und sah mit einem lieblich tieffinnigen Aus-

brud vor sich bin.

Nach einer Weile sagte sie: Und man kommt dabei bis an irgend ein Ziel? Man weiß hernach, wenn man sich so recht durch Alles durchgedacht hat, etwas Gewisses, was einem nicht

wieder in Frage fommt?

Ja und nein. Es kommt darauf an, was man zu wissen verlangt, ob es nicht Geheimnisse sind, von benen unser kleines Gehirn ewig nur eine ferne Ahnung haben wird, obwohl gewisse Philosophieen, die ihre Hirngespinnste für Offenbarungen all-wissender Wahrheit halten, auch darüber Bescheid zu geben

wagen. Aber ist nicht schon das ein Gewinn, daß wir erfahren, wie viel wir überhaupt zu wissen fähig sind, und wo die ewig dunklen Abgründe liegen? Und der Weg an diesen entlang — können Sie sich nicht vorstellen, daß er so erquickend und genußreich wäre, wie eine Wanderung im Hochgebirge, an Gletschern und Eisfelbern, Felsschluchten und Gießbächen vorbei, die uns unnahdar bleiben?

Ja wohl, nicte fie, wenn man gut zu Fuß ist, und nicht

am Schwindel leibet.

Die Rräfte machsen unterwegs, wenn einer nicht von Saufe aus ein Krüppel ist. Und bann, außer bem Bergnügen, sich umzusehen, die Welt tennen zu lernen und einen freien Athemzug zu thun — wissen Sie, was noch babei herauskommt?

Sie fah ihn fragend an.

Das nämlich, daß man so viel unnützen und beschwerlichen Kram, mit dem man sich unten im flachen, gedankenlosen Dassein schleppt, von sich wirft, um nur hinaufzukommen, und wenn man oben ist, dem Hinmel und seinen Sternen um so viel näher, all jenen Plunder gern entbehren und verachten lernt. Es ist eine seine Luft da oben, und das Irdische schrumpst, so aus der Höhe gesehen, unglaublich zusammen, daß man, wenn man wieder herunterkommt, sein Nächstes und seine Nächsten mit ganz anderen Augen betrachtet.

Bobei sie schwerlich gewinnen werden. Und dann mare

man unglüdlicher als vorher.

Nein, sagte er mit einem stillfrohen Ausbruck und dachte an Balber und ihre Jugendjahre und all das armuthselige Leben in ihrer tahlen Tonne: das Echte und Gute, so gering es von ben Thoren geachtet werden mag, erscheint dann erst recht in seiner vollen Schönheit und all jenem Großen verwandt, das man hoch über der Alltagsebene erlebt und ersahren hat. Sie sollten nur einmal den Bersuch machen, ich glaube, Sie würden ihn nicht bereuen. Uebrigens, fügte er lächelnd hinzu, stehen Ihnen mein Bergstod und meine Steigeisen immer zu Dienst.

Sie sah ihm ernsthaft ins Geficht. Sie benten, ich mertte nicht, worauf Sie hinauswollen, sagte sie. Sie wollen mir das abbisputiren ober verleiben, was Sie meine Eitelkeit nennen, und was eigentlich boch eben so zu mir gehört, wie mein braunes Haar, meine weißen Zähne und meine schwarzen Augen. Sut, wir wollen die Probe machen. Fangen Sie nur gleich an mit der Lection; natürlich muffen Sie mir erst Ihre Gedanken sagen, dann bekommen Sie die meinen zu hören. Also: im

Anfang schuf Gott himmel und Erbe -

Er lachte und nahm aus der Düte, die gezenüber auf dem Wagensitz lag, eine Traube heraus. Wo denken Sie hin! schretzte er. Heut ist Sonntag, und wir machen eine Landpartie. Was würden Sie von einem Banquier sagen, der eine Dame nach Charlottendurg begleitete und sie unterwegs von Fonds und Actien unterhielte? Morgen, wenn Sie dann noch Lust dazu haben, will ich Ihnen Colleg lesen, so viel Sie wünschen. Bei Ihnen wenigstens lause ich nicht Gefahr, wie bei meiner anderen Schülerin, von einem altgläubigen Bater und einer theologischen Tante wegen gefährlicher Tendenzen verabschiedet zu werden. Und Sie zu langweilen, fürchte ich auch nicht. Denn erstens bilbe ich mir ein, kein Roman könne so spannend sein, wie die Lebensgeschichte der Wahrheit, und zweitens kennen Sie ja meine Schwäche, daß ich Sie nicht lange ansehen kann, ohne dummes Zeug zu schwatzen.

Sie brohte ihm wieder mit dem Finger. Lassen Sie mich, nicht bereuen, sagte sie, daß ich nicht als Gardedame den kleinen Jean mitgenommen habe, weil ich Sie für einen Ritter ohne Furcht, aber auch ohne Tadel hielt. Und nun wollen wir

frühftüden.

Die Droschke fuhr indessen in jenem beschaulichen Trabe, ber die Berliner Droschkenpserde vor allen anderen ihres Geschlechts und Beruses auszeichnet, auf der breiten Chaussee dashin, auf welche die Bäume des Thiergartens in den letzten Wochen all ihr Herbstlaub gestreut hatten. Es war trot des schönen Sonntagswetters noch menschenleer auf den Fußpfaden zu beiden Seiten, denn der eigentliche Strom der Bergnüglinge ergießt sich erst Nachmittags aus den Thoren der Stadt. Nur einzelne Pärchen überholten sie, die so eifrig mit sich selbst beschäftigt waren, daß sie die Zwei, die Trauben efsend vorbeisuhren, nicht beachteten. Dann und wann tam ein Wagen ühnen

nach und faus'te an ihrem phlegmatischen Droschlengaul vornehm vorbei. So oft dies geschah, sah Edwin, daß Toinette eine ungeduldige Bewegung machte und sich sester in ihr Mäntelchen wickelte. Es war eine gelinde, ganz windstille Herbstluft; aber ihr herzogliches Blut schien bei dem schläfrigen Tempo einfrieren zu wollen. Er lachte und sagte:

Ich merke wohl, das Fahren auf der goldenen Mittelstraße macht Sie ungeduldig bei Ihren vierspännigen Gewohnheiten. Wollen wir unsere Equipage abbanten und uns auf unsere

eigenen Füße ftellen?

Sofort war sie damit einverstanden, rief dem Kutscher zu halten, und sprang leicht wie eine Feder hinaus, ohne seine Hülfe abzuwarten. Sie nahm auch nicht seinen Arm, sondern ging rasch neben ihm her, die Düte noch in der Hand haltend, aus der sie die letten Beeren naschte.

Warum barf ich Sie nicht führen? fragte er.

Sehen Sie doch nur die anderen Pärchen an, erwiederte ste muthwillig. Giebt es etwas Geschmackloseres, als die sentimentale Gewohnheit, mit einander Schritt zu halten? Entweder muß der Herr so kleine trippelnde Schrittchen machen, wie die Dame, oder sie bequemt sich, so mächtig auszuschreiten, wie er, was noch viel häßlicher ist. Und das Alles, weil sie sich lieben! Wir Zwei haben nicht einmal die Entschuldigung, also gehe Jeder, wie es ihm bequem ist. Daß ich Ihnen nicht abhanden komme, dafür ist gesorgt. Denken Sie, ich habe nicht einen Groschen Gelb bei mir. Wenn ich Ihnen davonliese, müßte ich verhungern.

Er lachte und fagte, das fei nicht die gewöhnliche Todesart ber Herzoginnen, zumal mit so schwarzen Augen; worauf sie erwiederte, ihr Herzogthum hinge zu Hause im Schrant; wenn sie es verkaufte, würde sie kaum vierzehn Tage davon leben können, und auch dann nicht standesgemäß. Mit so harmlosen Späßen unterhielten sie sich, während sie weitergingen; sie war so lustig, wie er sie noch nie gesehen, er nach der langen Entbehrung in beständigem Gluck darüber, daß er neben ihr gehen und sie alle Augenblicke betrachten durfte. Es sah gar zu hübsch aus, wie sie die Weintrauben af und, als die Düte

leer war, mit den Neinen weißen Zähnen in einen Apfel einbiß. Dabei hatte sie hie Handschuhe ausgezogen und den Hut aufgebunden, und die Sonnenblite durch die tahlen Zweige spielten

über ihr reizendes Beficht.

Un den ersten Häusern des langhingestreckten Landhäuserdorfs blieb sie stehen, um ein wenig Toilette zu machen. Es
war aber auch hier noch menschenleer, die meisten Billen wegen
des frühen Herbstes schon verlassen, in den Gärten der Vergnügungsörter, dem türkischen Zelt und anderen, standen Tische
und Bänke noch schief gegeneinander gelehnt, wie sie die Regenzeit überdauert hatten, und die gelben Blätter waren nicht beiseite gekehrt. Aber all die Dede und Ungastlichkeit konnte die
lustige Laune unseres Paars nicht niederdrücken. Sie — und
insbesondere er — waren froh, auch den schonen Schloßgarten

noch gang für fich allein gu haben.

Es ift eigen, fagte fie, als fie durch die schweigsamen Alleen gingen und endlich an dem berühmten Karpfenteich still standen, wo beute die breiten, bemoof'ten Fischtopfe taum einmal unter ber biden gelben Blätterbede jum Borichein tamen mir ift immer am wohlsten und lebensluftigsten, wenn es ringsum recht grau und schauerlich aussieht. Wenn in meinem Geburtsnest etwas los mar, ein Ball ober ein Bogelschießen ober irgend eine Festivität, bin ich mitten unter ben vergnugten, tucheneffenden Menschen zum Sterben traurig geworden. Und in unferm Schlogpart, ber fast so alt und ehrwurdig, wie biefer, ift und viele Stellen hat, wo es nicht gehener fein foll, hab' ich halbe Tage, schon als gang kleiner Wildfang, mich berumtreiben konnen, und mir mar wie zu Saufe. Geben Gie nun, daß ich mir aus bem Hofftaat nichts mache, dag es gar teine Gefallsucht ift, wenn ich lieber in Sammet gebe, als in Rattun? hier zum Beispiel, auch ohne Sie, finde ich mich für diefe toniglichen Alleen zu mesquin und armfelig angethan. Sagen Sie, mas Sie wollen, es mag eitel und thöricht und gemuthslos fein, es ift mir aber natürlich, und ich tann mir nicht helfen, ich werde es mit ins Grab nehmen.

Inbessen waren sie an das Mausoleum Friedrich Wilshelm's III. und seiner schönen Königin gekommen. Der Invalide, der es hütete, schlief auf einer Bank und war über den frühen Besuch verwundert, aber da Swin ihm in Boraus ein ansehnliches Trinkgeld gab, schlöß er die stille Todtenhalle ohne Widerrede auf. Swin betrat sie nicht zum ersten Male; aber die magische Feierlichkeit des helldunklen Raumes hatte ihn nie so tief gerührt, da er dei früheren Besuchen mit einem Schwarm fremder Menschen eingelassen worden war. Nun floß das Licht durch die blaue Kuppel und über die stillen Marmorbilder und das junge lebenathmende Gesicht an seiner Seite, das dem Zauder des Orts nicht widerstehen konnte und stumm, mit einer seltsam gespannten Miene, als sollte sich noch etwas besonders Feierliches ereignen, lange Zeit das verklärte Bild der schlafenden königlichen Frau betrachtete.

Ebwin näherte sich ihr endlich und flüsterte ihr zu, ob fie nicht gehen wollten. Sie überhörte es und blieb noch in der Berzauberung, bis der Thürhüter mit seinem Schlüssel klirrte und an den Aufbruch mahnte. Dann ergriff sie, als sehne sie sich nach einer freundlichen Hand, die sie aus Todtengefilden ins Leben zurücksührte, Edwin's Arm und ging auch unterm Sonnenschein des Barts noch eine Weile stumm und in sich versunten

neben ibm.

Auch er schwieg lange, obwohl sein Herz brannte. Nie war sie ihm so liebenswerth, so hoch über allen andern Weibern, die er je gekannt, erschienen, als während ihrer stillen Andacht in der blauen Dämmerung. Er mußte sich Gewalt anthun, um überhaupt wieder zu reden, von Anderem, als seiner Leidenschaft.

Ich danke Ihnen, sagte er, daß Ihnen diese Todtenkeier auch so zu Herzen gegangen ist. Mich wenigstens hat kaum eine andere Stätte, die von Kunst und Erinnerung geweiht ist, so tief gerührt. Und freilich ist es auch das Geschick dieser beiden Menschen, was dabei im Stillen mitwirkt, der Gedanke an so viel Würde im Unglück, so viel beschiene Menschlichkeit auf dem Thron, so viel Leidenschaft in der schlichtesten Form. Sie waren beide nicht geistreich, noch tiefgebildet. Aber ihr angeborener Abel gab ühnen in den entscheidenden Momenten das entscheidende Wort und die rechte That ins Herz, und ge-

rabe ein gang burgerliches Pflichtgefühl ließ fle auf ber boben Stelle, wo fie ftanden, immer echt fürftlich und vornehm erscheinen. Und bann - ift es nicht rührend, wie dieser profaisch angelegte, nüchterne, fast lintische Monarch fich mit einer idealen Andacht, die den Tod überdauert, an die schöne Frau hingiebt, und mahrend er Rafernen baut und im prunklosesten Balaft feiner Residenz ohne Glanz und Aufwand lebt, immer darauf finnt, diefes Todtenhaus hier draugen von dem größten Meister noch reicher fcmuden zu laffen, weil es bas Berg feines Beibes und damit die Boefie feines gangen Lebens umschließt? Bulett bat er sein eigenes Bildnif neben das ihre stellen laffen, steif und schlicht in einen Soldatenmantel gehüllt, ben er lieber als ben Purpurmantel getragen, um so noch im Tobe sich selbst und ihr treu zu bleiben. Ift nicht auch Größe in fo viel Demuth und mehr mabre Fürstlichkeit in Diefer unscheinbaren Gestalt, als in allem prablerischen Kaiserprunt seines großen Befiegers?

Sie antwortete nicht sogleich. Erst als sie sich dem Ausgang des Parks näherten, sagte sie, indem sie zugleich ihren Arm leicht wieder aus dem seinigen zog, um ihre Handschuhe anzuziehen: Sie haben ganz Recht. Es giebt nur Eine wahre Bornehmheit: sich selber treu zu bleiben. Gemeine Menschen kehren sich an das, was die Leute sagen, und bitten Andere um Auskunft darüber, wie sie selbst eigentlich sein sollen. Wer Abel in sich hat, lebt und stirbt von seinen eigenen Gnaden und ist also souverän. Alles Andere sind armselige Quälereien, die böse, alltägliche Menschen, denen in ihrer Haut nicht wohl ist, ersunden haben, um auch ihren gutmüthigen Rebenmenschen das Leben möglichst sauer zu machen. Wer sich's gefallen läßt, dem geschieht Recht. Man tann steinalt dabei werden und hat

eigentlich nie gelebt.

## Vierfes Rapites.

Es schlug zwei Uhr, als sie auf den Plat vor dem Schlosse

binaustamen. — Was fangen wir nun an? fragte fie.

Wir haben jett keine wichtigere Aufgabe, als möglichst gut zu Mittag zu essen. Ich hoffe, die Wirthschaft im türkischen Belt wird seit meiner Studienzeit, wo ich hier die berühmte Kalteschale zu genießen pflegte, Fortschritte in der Cultur gemacht haben. Uebrigens ist Sonntag, und Charlottenburg weiß,

was es feiner Stellung jur hauptstadt schuldig ift.

Alls sie in das stattliche Gasthaus traten, in dessen unteren Räumen schon eine ziemlich gemischte Gesellschaft sich beim Kaffee gütlich that, kam ihnen ein Kellner entgegen, der, nachdem er Toinette slüchtig gemustert, das Paar in das obere Stockwerk hinauswies. Falls sie allein zu speisen wünschten, sänden sie dort noch leere Zimmer und gedeckte Tische. — Es hilft Ihnen nichts, scherzte Edwin, Sie müssen sich schon darein ergeben, daß man Sie im Verdacht hat, am liebsten mit mir unter vier Augen zu sein. Den Kaffee aber trinken wir dann im Freien, und Sie holen da alle Eroberungen nach, die Sie über Tische nicht mehr machen können.

So ging er neben ihr die Treppe hinauf und öffnete oben gleich die erste Thür, die in ein behagliches Cabinet führte. Sie nahm ohne Weiteres auf dem kleinen Sopha Plat, legte Hut und Mantel ab und versicherte, daß sie trot des zweiten Frühstücks schon wieder hungrig sei. Edwin hatte sich ihr gegen- übergesett und die Speisekarte zur Hand genommen. Sie machten sich unter allerlei Scherzen daran, die Answahl zu tressen, und er konnte die Erinnerung an ihre kleinen Diners in der Jägerstraße nicht zurüchalten. Nach ihren Bögeln fragte er. Sie habe setzt nur ein Dutzend Sperlinge zu Kostgängern, sagte sie, und von senen Taselfreuden möge sie lieber Nichts hören. Denn auch der Restaurant sei mit im Complot gewesen und habe ihr immer nur die Hälfte angerechnet, wie sie nachträglich erfahren. Uedrigens werde sie bald auf Lotte's Butter-

brobe angewiesen sein. — Aber bavon wollen wir hente nicht sprechen, brach fie ab; es tommt immer noch fruh genug.

Sie ftand auf, gabnte einmal und fing an die Lithographieen zu betrachten, die an den Wanden hingen. Seben Sie, fagte fie, wenn wir jest den Kammerzwerg mitgenommen batten, maren wir beffer bedient.

Der Rellner scheint zu glauben, wir wurden von unferer jungen Liebe fatt. Warten Gie einen Augenblid, ich will felbst hinuntergeben, in der Ruche ein gartes Berhaltnig mit der Röchin anknüpfen und einen dienstfertigen Beift bestechen, fich

uns ausschließlich zu wibmen.

Er verließ bas fleine Zimmer und eilte bie Stufen bin-Auf der halben Treppe stieg er, da er um die Ede bog, gegen einen herrn, ber ebenfo haftig beraufgesturmt tam. Die gegenseitige Bitte um Berzeihung erftarb Beiben auf ben Lippen.

Du hier, Edwin?

Marguard!

Rein Schlechterer! lachte ber Arzt. Und in ber besten Befellichaft. Aber bu - ift Balber mit bir?

Es war leider unmöglich. Du tennst ihn ja.

Run fo bist du jedenfalls ber Unfere. Also allein? Uebrigens lauter gute Bekannte, bis auf meine kleine Borftadt-Nachtigall, mit ber ich mich schon seben laffen tann. dir vor, das liebe unschuldige Kind wollte sich nicht mit mir compromittiren burch eine Ercursion tête-a-tête. Sie bestand darauf, ihre Freundin Chriftiane muffe mit ober fie bliebe auch gu Baufe. Run ift mir biefe treffliche Runftlerin eigentlich fehr fatal, schon barum, weil fie junge lebensluftige Talente zur Tugend und zu Sebastian Bach erzieht. Aber was wollt' ich machen? Die Rleine halt mich nun einmal turz, fie bildet fich ein, wir murben uns als Mann und Frau, richtig burgerlich getraut, sehr aut ausnehmen, wobei ich fie vorläufig laffe. Also ich zu Fraulein Christiane, fie einzuladen, und bente fcon barüber nach, wen ich, im Fall fie annimmt, als vierten Mann bagu bitten foll - eine partie de plaisir ju Dreien ift bekanntlich ein Unsinn. Ich bachte einen Augenblick an bich.

Wärst der Unbefriedigte an ihrem Klavier und demonstrirt ihr seinen contrapunstischen Schnickschaat vor. Höre, ich glaube, der hat da was angebändelt, so häßlich das Schätzchen ist. Was blieb mir übrig, als ihm den vierten Plat im Wagen anzubieten? Ich hoffte, er würde Nein sagen, er kann mich bekanntlich nicht ausstehen. Aber quod non! nimmt an, mit beiden Händen; na, und es geht dis setzt auch ganz charmant. Wir sinden in high spirits, noch vor dem Champagner, und was hernach noch- für Feuerwerke des Humors losgelassen werden, weiß Niemand zu sagen. Du kommst gerade recht, und auf dem Heimweg ist es ohnedies besser, wenn wir nicht Alle in Einem Wagen Plat haben.

Du bist sehr gutig, versetzte Edwin, indem er sich von bem Freunde, der ihn gleich mitfortziehen wollte, lachend losmachte. Ich habe mir aber auch schon Gesellschaft mitgebracht,

und es fragt fich -

Wen? Doch nicht etwa gar —? D bu unergründlichster Aller Philosophen — "gestern noch auf stolzen Rossen, heute burch die Bruft geschossen" — die Prinzessen?

Edwin nictte.

Und ich habe ihm gestern erst die Abresse geben müssen und mir weismachen lassen — nun in Gottes Namen! So wollen wir nicht stören und Fichtenbaum und Valme sich selbst überlassen.

Du bist in einem gewaltigen Frethum, sagte Edwin mit einem halben Seufzer. Zwar, was die Temperatur betrifft, paßt das tropische Gewächs nachgerade nicht übel auf mich, wenn Palmen nur nicht auch Sieg bedeuteten. Denn trot unserer scheinbaren Bertrausichkeit ist Ihre Hoheit noch immer so eisumstarrt wie je. Ich glaube wirklich, damit es sie nicht am Ende noch wirklich "schläfert", wird es das Klügste sein, ich bringe sie zu euch — wenn sie Lust dazu hat, woran ich kaum zweisse.

Bravo! Ich werbe die Damen vorbereiten. Gine Berwandte von dir, wie? Gin Mühnichen aus der Proving?

Meinetwegen. Ich gelte auch in der Rosenstraße für ihren Coufin.

Schön. Für unfere Coufinen steh' ich. Sie werden etwas eifersüchtig werden, das läßt dann unsere Huldigungen im Preise steigen; übrigens sind wir höchst anständig. Also in fünf Minuten. Das letzte Zimmer bort hinten auf dem Flux. Und das Menu ist meine Sache.

Er verließ Edwin vor der Thur des Cabinets und ging trällernd und mit einem Meinen Taschenburstchen sein sparliches

Saupthaar frifirend zu feiner Befellichaft gurud.

Meine Damen, sagte er, als er in das Zimmer trat, wo an einem sauber gebeckten Tische Mohr mit den beiben Mädchen saß, ich muß um Berzeihung bitten für eine Eigenmächtigkeit. Ein Freund von mir in Gesellschaft einer sehr artigen und tugendhaften Cousine befindet sich nebenan unter demselben Dache. Ich habe ihn aufgesordert, sich uns anzuschließen; zweien von Ihnen ist er bereits bekannt, da es Niemand anders ist, als unser Freund Sdwin, der Philosoph.

Noch ein Berehrer unserer Künstlerin? rief Mohr. Ich sollte bagegen protestiren; ich hatte abonnirt auf allen musikalischen Enthusiasmus, der heute entwickelt würde, da Marquard in den Künstlerinnen nur das ewig Weibliche verehrt. Aber sei's darum! Dieser Edwin ist mein alter Special und steckt überdies tief in Schulden gegen Fräulein Christiane für ihre

täglichen Gratis-Concerte.

Ist das nicht ein so langer Mensch mit graublondem Haar, nicht gerade schön, aber ein interessanter Kopf, wenn er nicht seinen alten Strohhut aushat? fragte die kleine Sängerin mit einer munter zwisschernden Stimme, der man im Sprechen den Umsang von zwei Oktaven nicht zutraute. Sie war auf den ersten Blid aufsallend hübsch, aber bei näherer Betrachtung sah man, daß die Büge des runden Gesichts eigentlich nicht recht zusammenhingen, die großen Augen mit dem Stumpsnäschen, der sentimentale Mund mit dem lebenslustigen Kinn in einem seltsamen Widerspruch stand, wie auch ihr Unzug eine freie Composition aus allerlei phantastisch zusammengewürfelten Stücken war. Sie trug ein schwarzes, ziemlich betagtes Sammetkleid, das ehemals einer weit stattlicheren Primadonna gehört haben mochte, darüber eine seltsame Schärpe von Tüll und

Spigen, eine Broche mit der Photographie eines kleinen Rattenfängers, Ohrringe von schlechter römischer Mosait und im Haar, das kurz abgeschnitten in krausen Löcksten stand, einen goldenen Reif. Ihre Bewegungen waren bald ausgelassen lebhaft, bald müde und elegisch. Nur wenn sie lachte, wobei sie den Mund etwas zu weit aufzumachen pflegte, kam das in ihr zum Borschein, was ihre näheren Bekannten meinten, wenn sie sie einen "guten Kerl" nannten, "dem man nichts übel nehmen könne."

Neben biefem munderlich tollen Geschöpf nahm fich ber finftere, schwarzhaarige Ropf Christianens um fo bufterer aus, erhielt aber auch etwas charafteristisch Grofartiges, zumal bie äußerste Einfachheit ihres Anzuges vortheilhaft gegen tomodiantenhafte Toilette ber Gangerin abstach. Sie hatte ftumm bagefeffen, als Marquard wieder eintrat. Bei Edwin's Namen zudte sie zusammen, sagte aber auch jetzt tein Wort, sondern nicte nur, als Mohr fle fragte, ob er nicht an ihre andere Seite einen Stuhl für ben neuen Baft einschieben folle. Sie strich wie mechanisch die Falten ihres dunkelrothen Wollenfleides zurecht und fuhr fich mit ber Sand über die Augen. Abele hatte ihr gesagt, es gebe ihr manchmal einen bosen, feindfeligen Ausbrud, wenn ihre bichten Brauen nicht völlig glatt gestrichen seien. Das mar ihr sonst febr gleichgültig. Aber beute wollte fie nicht noch abschreckender erscheinen, als fie ohnehin fich felber vorfam.

Sie lauschten auf den Flur hinaus. Endlich ging droben die Thür, und Mohr sprang auf, dem neuen Paar entgegen. Als Toinette eintrat, erhob sich auch die Sängerin und ging auf sie zu, mehr um ihre zierliche Figur zu zeigen, als aus besonderer Herzlichseit. Sie sah auf den ersten Blick, daß sie völlig von dem neuen Gesicht ausgestochen wurde, und konnte sich nur mit ihrer Toilette trösten, die sie für höchst comme il saut hielt, während die der "Cousine" sehr nach der Provinz aussah. Christiane begrüßte Edwin's Verwandte mit einer stummen Neigung des Kopses. Sie war erblaßt, als sie das reizende Mädchen erblickte. Ein plöslicher Alp, der ihr das Wort in der Kehle erstickte, legte sich auf ihre Seele, sie hätte am liebsten in demselben Augenblick ausstehen und diesen ahnungs-

losen Menschen ben Rücken wenden mogen. Aber es galt nun auszuharren. Als Edwin ein paar freundliche Worte an fie richtete und fich, ohne weiter zu fragen, auf ben Stuhl neben fie fette, tehrte ihr bas Blut in Die Wangen gurud. Gie tonnte mit gleichmuthigem Tone fagen, daß fie fich fehr freue, endlich einmal das Bergnügen zu haben. — Er ermähnte jener Racht. wo er ste in Schopenhauer's Barerga vertieft gefunden hatte, und entschuldigte fich mit feinen Arbeiten, dag er das Mondscheingespräch feitdem nicht bei Sonnenlicht fortgesett habe. gebore aber auch jum "Leiben ber Welt", bag man bas Bute, bas fo nabe liege, fich oft am wenigsten zu Rute machen tonne. Indem murbe die Suppe gebracht, und Marquard machte ben Sausvater. Er mar burch bas Begegnen mit Ebwin und feiner Schönen in die beiterste Laune versetzt und behandelte Toinette mit einer humoristischen Formlichfeit, beren Grund die Anderen nicht ahnten. Dag er fle früher bereits tennen gelernt, verrieth er mit teinem Wort. Er fragte fie über ihre fleinstädtischen Buftanbe und Erlebniffe aus, und wie ihr Berlin und die Berliner gefielen. Diese kleine Romobie amufirte auch fie, und fie ging mit ber munterften Laune barauf ein. Dabei hatte fie ben feinen Tatt, besonders gegen Abele und Christiane all ihre Liebenswürdigkeit zu entfalten, fo bag icon nach bem erften Blafe Champagner die Sangerin, als ber "gute Rerl", ber fie war, mit ihr anstieg und ihr erklärte, fie liebe fie unendlich, fie wolle fie in der Stadt besuchen, und fie dagegen muffe jeden Abend, wenn fie auftrate, ins Theater geben.

Auch Christiane konnte sich bem Reiz ber neuen Bekanntsschaft nicht entziehen. Aber freilich nicht zu ihrer Freude. Niemals war sie sich selbst so von allen Grazien verlassen vorgekommen, wie neben dieser unwiderstehlichen Erscheinung, die sogar ihrem Berehrer Mohr, den die plöglich aufgetauchte "Berwandte" seines alten Freundes zuerst genirte, nach und nach sehr wohlzugefallen schien. Er wurde immer beredter und brachte nach seiner Weise eine Menge barocker Einfälle vor, die er zuletzt sast ausschließlich an Toinette richtete, da er wohl sah, daß seine ernste Nachbarin zu seinen abenteuerlichsten Paradoxen nur zerstreut den Kopf schüttelte. Marquard, als der Cham-

pagner gehörig gekühlt und alle Pflichten bes Wieths gegen seine Gäste erfüllt waren, überließ sich behaglich, ohne sonderliches Bemühen, viel Geist zu zeigen, dem halblauten Geplauder mit seiner kleinen Flamme und lachte nur dazwischen so von oben herab über Mohr's Späße, wie über die sonderbare Thorheit eines Menschen, der einen ganz unnützen Auswand mache.

Mohr hatte ihn eine Beile lachen laffen und nur zuweilen einen satirischen hieb nach ihm geführt. Aber da er den Wein nicht schonte und sich dabei mit seinen eigenen Reden erhitzte, brach endlich seine eigentliche Stimmung gegen den behaglich selbstigefälligen Lebemann durch, den er, wie wir wissen, für einen

giemlich flachen Ropf und eine talte Geele bielt.

Meine verehrten Freunde, sagte er, indem er aufstand und fein volles Glas erhob, ich erlaube mir, fünf Minuten lang bas Wort zu erbitten, um eine allgemeine Angelegenheit zur Sprache zu bringen. Wir sitzen hier so traulich beisammen und haben einander entweder lieb, oder münschten, daß wir es hatten, oder wünschten es auch nicht. Jebenfalls ift diese kleine bescheibene Orgie dazu angethan, ben Reid ber fogenannten Götter zu erregen, da hier fechs Menschen auf einem leidlich grünen Nahrungszweig fiten, fich mit einem hoffentlich unverfälschten Champagner alle Sorgen um das jetige und künftige Leben von der Seele spülen und darüber sowohl die Furcht als die Liebe gegen Götter und Teufel sich vergeben laffen. Was nun den Reid der Ersteren betrifft, fo bin ich weit entfernt, ihnen baraus einen Vorwurf zu machen. Bielmehr, ba ich sonst nicht eben Grund habe, fie hochzuschäten, weil fie fich gegen meine Wenigfeit wenig freundschaftlich gezeigt haben, ift es biefer Reid allein, ber mich halb und halb mit ihnen aussöhnt. Diese armen Teufel von Göttern, die auch nicht immer konnen, wie fie wollen, zeigen fich dadurch von einer recht humanen Seite; benn, meine Freunde, tiefes Nachdenken und reife Erfahrung haben mich gelehrt, bag bas mahrhaft Menschliche, bas Geniale, fo zu fagen Göttliche in unferm Geschlecht, ebenso wie bas mahrhaft Menschliche in ben Göttern ber Reib ift. Gie feben mich groß an, Fraulein Abele, und scheinen Ihren Herrn Nachbar zu fragen, ob ich immer fo verrudte Unfichten zu außern pflege, ober nur, wenn

ich von füßem Beine trunten bin. Aber Gie irren; ich bin fo nüchtern, wie Ihr Berr Rachbar, holbe Rachtigall; benn fagen Sie felbft, maren Sie die erfreuliche Erfcheinung, Die Sie find, bas verzogene Rind ber Bretter, die vielphotographirte, vielverleumdete, vielangebete Abele, wenn Gie nicht einen tiefen Neid auf die Gludliche in fich trugen, Die man Abeline nennt, die göttliche Batti? Dhne biefen Reid, ber Sie von früh an höher und höher hinaufbeflügelt hat, zwitscherten Sie noch fo unvolltommene Couplets, wie bei ihrem erften Debut. Dhne ben Neid auf die großen Bortampfer des Gedantens mare unfer Freund Comin jest ein mohlbefoldeter Professor ber Logit und lafe jahraus jahrein ftumpffinnige Sefte ab. Dhne biefen Neid hatte unfere Runftlerin, Fraulein Chriftiane, niemals ihre gange Seele in ihre Fingerspiten verftromt, noch ich, ihr unwürdiger Tifchnachbar, meiner ftiefmütterlichen Natur eine ber bedeutenoften Compositionen der Neuzeit, die berühmte sinfonia ironica abgetrott. Auch Fraulein Toinette, die ich noch nicht bie Ehre habe, genauer zu fennen, wird - ich lefe es in ihren schwarzen Augen — ihr mütterliches Theil dieser Erbtugend erhalten haben. Denn mas ift der Neid anders, als mas man fonst Religion nennt: das Gingeständnig unferer Ungulänglichkeit und Bedürftigfeit und bie Gehnsucht nach Bervolltommnung, nach einer höheren Stufe, die mir von höheren Beiftern bereits erreicht sehen? Muß es uns daber nicht gegen die sogenannten Gotter milbe ftimmen, daß auch fie fich nicht felbft genügen, bak auch fie unerfüllte und ewig unerfüllbare Bufche im Bufen tragen nach ben verfagten Freuden armer Sterblicher, etwa einem Mittageffen im türtischen Belt in angenehmer Gesellschaft, übersprudelnd von guter Laune und Cremant rose? Dag fie bann freilich fo weit geben, schadenfroh folche Freuden verderben zu wollen, ift eine Ausartung jener Tugend bes Neibes, die ich nicht billige, por ber aber teine Tugend ficher ift. Götter und Menschen bagegen tann nichts tiefer beleidigen, als gewiffen Seelen zu begegnen, die niemals die Wonne eines edlen Reibes empfunden, die in ihrer erhabenen Gelbftgenügsamkeit vornehm Jeden belächeln ober verdammen, dem nicht fo mohl in feiner Saut ift, ber fein Beficht nicht in fo gufriedene Falten gieht und, wenn er sich frisch rasirt hat, sich wohlgefällig die Baden klopft und zu sich sagt: Du bist ein samoser Mensch! Meine Freunde, ich weiß, was ich der Gesellschaft schuldig din. Ich enthalte mich aller Persönlichkeiten. Aber wenn ich gewisse Stirnen sehe, eine zumal, die schon frühzeitig sich zu lichten beginnt, eine Stirn, die die Stirn hat —

Er hatte immer rascher und lauter gesprochen, den Blick immer starrer und heraussordernder auf Marquard gerichtet, der seinerseits diese seltsame Apostrophe mit der heitersten Miene über sich ergehen ließ. Bei den letzten Worten verschwand plötzlich das Lächeln von seinen Lippen. Er goß sich das Glas von Neuem voll und klingelte mit dem Messer an ein leeres,

bas baneben ftanb.

Dleine Damen und herren, fagte er, ba wir teinen Brafidenten haben, der bei etwaigem Migbrauch der Redefreiheit zur Ordnung rufen konnte, muß hier Jeder fich felbst helfen. erlaube mir, den geehrten Borredner zu unterbrechen, ba er im Begriff steht, etwas zu thun, um mas ich ihn allerdings nicht beneiben murbe: Die schöne sechsstimmige Sarmonie, Die in Diesem Rreise herrscht, zu gerreigen, indem er einem vielleicht fehr unwürdigen, aber gewiß nicht vorlauten Mitgliede das Gegentheil einer Liebesertlärung macht. Ich habe die Shre, dieses Mitglied naber zu tennen, und weiß, daß unfer Freund Beinrich Mobr fich von jeher feines Rechtes bedient bat, baffelbe nicht liebenswurdig zu finden. 3ch babe ihm diefes Recht nie bestritten. obwohl ich selbst früher anderer Meinung war und jenen Mann mit der neidlosen Seele vielmehr sehr liebensmurdig fand. Seit einiger Zeit — (und dabei warf er einen brollig pathetischen Blid auf seine Nachbarin) — bin ich in dieser zuversichtlichen Meinung irre geworben, aber aus anderen Grunden. Ich laffe die finnreiche Controverse über die Tugend bes Neibes beiseite. Jedenfalls wird Freund Mohr zugeben, daß es auch Ausnahmen von der Regel giebt. Ich, meine Freunde, habe fo viel Naturgeschichte ftudirt, bag ich weiß, ber Straug murbe badurch nicht volltommener, wenn er ben Fallen um feine Flügel beneidete, und der Sperling mare ein sonderbarer Schwarmer, wenn er Solfeggien exercirte, um der Nachtigall nachzusingen. Wenn ich

baher früh darauf verzichtete, Talente auszubilden, die ich nicht besaß, und mich bemühte, als ein rechter Realist mich und die Welt zu nehmen, wie wir sind, so sollte mir das eher als Tugend angerechnet werden, zumal ich im Bewundern und Genießen des mir Versagten es dis auf eine ziemliche Höhe gebracht habe und sonst noch einige schätzbare Eigenschaften bestige, als z. B. ein Menu zu entwerfen, eine Bowle zu brauen und Mittel sür das Wechselstieder zu verschreiben. Und nun, nach dieser kleinen factischen Berichtigung, schlage ich vor, wir trinken auf das Wohl der Damen und ersuchen Fräulein Abele, den letzten Rest eines Mißklangs mit ihrer goldenen und mit echten Brillanten besetzten Stimme hinwegzussungen.

Ein lautes Händeklatschen, zu dem Abele selbst das Signal gab, belohnte diese Rede, während welcher Mohr sich langsam gesetzt und sein Glas in kleinen Zügen geleert hatte. Jetz schenkte er es wieder voll und wandte sich mit einem eigenstümlichen Zwinkern seiner klugen grauen Augen gegen Marquard.

Ich stimme diesem Antrage von Herzen bei, sagte er, muß aber vorher noch eine turze persönliche Bemerkung zu Protofoll geben, nämlich, daß ich ein grober Esel war. Die Damen werden den rohen Ausdruck entschlosen, da sie, wie ich nicht zweisle, von der Wahrheit der Sache überzeugt sind. Frit Marquard, ich erkläre dir hiermit, daß du Recht hast, dir auf die Backen zu klopfen und dich für einen ganz samosen Menschen zu halten. Bon heute ab bitte ich um deine Freundschaft und hoffe, dir Beweise von der meinigen zu geben. —

"Und ift ein Menfch gefallen, Führt Liebe ibn gur Bflicht -"

sang Abele, sprang von ihrem Sitz auf und hüpfte zu einem alten Klavier, das in einem Winkel des Zimmers stand und dann und wann bei kleinen Tanzgesellschaften gebraucht werden mochte. Sie öffnete es rasch, griff einige Accorde und rief Christiane zu sich hin, um es ernsthafter zu probiren. Während bessen war Marquard zu Mohr gegangen und hatte ihm freundschaftlich die Hand geschüttelt; Edwin und Toinette erhoben sich gleichfalls, Lichter wurden hereingebracht und eine neue Flasche, und unter dem Tumult des Kommens und Gehens ließ

Chriftiane Die Taften in heftigen Läufen erklingen, um bann in Weber's "Aufforderung jum Tang" überzugeben. Da wurde es stiller. Edwin hatte zwei Stuhle in eine Fenfternische getragen, die vom letten Roth bes Berbstabends erleuchtet mar. Dhne daß er ein Wort fagte, sette fich Toinette auf den einen Stuhl und er neben fie. Er hatte auch bei Tische taum mit ihr gesprochen, aber mährend er bas Wort an bie Anderen richtete, immer nur nach ihrer Stimme gehorcht und, fo wenig er fie anzusehen schien, bas feine Profil und die schwarzen Wimpern beständig im Auge gehabt. Jest, mahrend fie in Die tahlen, rothangeglühten Bäume des Wirthsgartens binausfab, Ropf und Schultern ebenfalls von der Abendalut überhaucht, Die Lippen halbgeöffnet, als ob fie Die lette Reige Des Lichts einfangen wollten, that er fich feinen Zwang an und fab ibr unverwandt ins Geficht. Im Zimmer mar es hellbunkel, Die zwei Lichter beschienen nur die Tafel mit leeren Flaschen und halbvollen Glafern und die behaglichen Buge Marquard's, ber, eine Cigarre rauchend, allein noch figen geblieben mar und burch bie runden Glafer feiner golbenen Brille aufmertfam nach bem Rlavier hinüberblickte; Mohr hatte sich auf einen Stuhl neben Die Spielerin geworfen, Abele ging tangelnd und leife mitfingend bas Zimmer auf und ab und warf zuweilen mit einer koketten Geberde eine Beere von der Weintraube, die fie fich bacchantisch an ihren Goldreif gehängt hatte, nach ihrem gartlich schmollenden und dabei phlegmatisch fortrauchenden Freunde.

Sie waren heute sehr liebenswürdig, flüsterte Edwin zu Toinette. Ich danke Ihnen für die Eroberungen, die Sie an meinen Freunden gemacht haben. Ich bin so eitel, zu glauben, Sie hätten es zur Hälfte um meinetwillen gethan. Wenn nur

auch Balber Sie fo gesehen hatte!

Warum?

Weil ich an ihn bente, so oft mir's wohl geht; weil ich ihm alles Gute gönne. Haben Sie gegen Ihre Schwestern nie

etwas Aehnliches gefühlt?

Ich hatte gern gewollt, aber es ging nicht. Jebe bachte nur an fich, an ihre paar armseligen Butsachen, an ihre Courmacher und ben nächsten Casino-Ball. Was Sie brüberliche Liebe nennen, ich glaube im Ernft, beffen find Schwestern unter einander kaum fähig. Aber stille; sie fängt an zu singen. Wer hätte in ber brolligen kleinen Buppe so viel Mufik gesucht!

Birklich ergoß fich jett ein Strom von Bohllaut burch bas Bimmer, als Abele bas Pergolefe'iche Morgenständen fang :

Tre giorni son che Nina Al letto se ne sta.

Christiane begleitete ste. Das abgespielte Instrument verwanbelte sich unter ihren Händen und gab Töne von sich, wie wohl kaum in seiner besten Zeit. Als das reizende Liedchen zu Ende war, stand Marquard auf und küßte der Sängerin seierlich die Hand. Brava, bravissima! Sie sind das singende springende Löwenederchen aus dem Märchen, sagte er.

Eine in cantatrico! rief Mohr aus seiner dunklen Ede, nachdem er ganz allein mit Applaudiren einen furchtbaren garm

gemacht hatte.

Sparen Sie Ihren Enthustasmus, meine Herren, lachte bas muthwillige Mädchen und drehte sich auf dem Absat herum. Es kommt noch besser! Und der Löwenantheil an dem Löwenederchen gebührt ohnehin meiner gestrengen Meisterin. Also: "Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt"

Und ohne das Accompagnement abzuwarten, begann fie die feelenvolle Arie, die ihr Christiane erst fürzlich einstudirt hatte.

Die Spielerin, die jetzt ganz im Dunkeln saß, aber auf Mohr's Frage, ob sie Licht wünsche, den Kopf geschüttelt hatte, begleitete nur mit einzelnen Accorden den Gesang. Ihre Gedanken waren weitab von Pergolese, Mozart und all ihren anderen musikalischen Heiligen. Ueber dem Klavier hing ein alter ovaler Spiegel, gerade dem Fenster gegenüber, in dessen Nische Edwin und Toinette saßen. Sie konnte, da die Abendröthe nur langsam verglomm, deutlich erkennen, mit welchem Ausdruck Edwin's Augen an dem ruhig hinausgewandten Gessicht des schönen Mädchens hingen. Während des Essens war ihr erster eisersüchtiger Schmerz, ihm in dieser versührerischen Gesellschaft zu begegnen, sast verschwunden, da er sich um die reizende Coussine nicht sonderlich zu kümmern schien. Jest leuchtete es plöslich vor ihr auf, daß diese Gleichgültigkeit nur

Maste gewesen sei, und ein unsäglich bitteres Gefühl übermannte fie, wenn sie an die bofliche Freundlichkeit, mit der er fie felbst behandelt hatte, gurudbachte, und wie fehr ihr bas bennoch wohlgethan. Jest, in der rothen Dammerung ber Fremden gegenüber, wie anders fprachen feine Augen! Dit ber gangen Ahnungsfraft verschmähter Leidenschaft erkannte fie im Augenblid: er liebt biefes Madchen! Und fie tonnte ibn nicht einmal darum haffen. Satte die Fremde nicht Alles, mas ihr fehlte, um zu gefallen? Auch bas freilich fagte ihr bie Scharffichtigfeit ber Giferfucht: er fand feine Erwiederung feines Gefühls, weder wie er es verdiente, noch weniger wie fie es ihm hatte erwiedern konnen. Diese taltfinnige Zauberin tonnte, während Edwin's Blide fich an ihr Profil festklammerten, wie Die eines Betenden an ein Gnadenbild, ungerührt in die burren Mefte hinausstarren; ihre Sand begegnete nicht ber feinen, Die er wie suchend auf seinem Rnie por sich hingestreckt hatte, ihre Seele - wenn fie eine batte - mo weilte fie? Und er. warum lehnte fich sein Stolz nicht bagegen auf, hier ohne Lohn au dienen, da er doch hatte berrichen konnen? Freilich, berrichen über Wen! Ueber ein Berg, bas zu erobern fich noch Riemand bemüht hatte, das zu besitzen Niemand für eine Bunft zu halten fchien. Er am wenigsten. Satte er nicht jahrelang unter bemfelben Dache mit ihr leben konnen und nicht bas leifeste Berlangen empfunden, sich Der zu nähern, die täglich in Tonen zu ihm redete, ihre verschwiegensten Gefühle fo klarverständlich au ihm binauffandte?

Das war es, was jett über sie kam und zu allem Aufregenden dieser Stunden, der Feststimmung und dem ungewohnten Genuß des Weins, ihre Sinne sörmlich berauschte. Eine dämonisch wilde Laune dämmerte in ihr auf. Als die Mozart'sche Arie zu Ende war, sagte sie kurz: Du bist nicht bei Stimme, Kind; der Champagner rächt sich. Du singst keinen Ton mehr, oder Du bist morgen stockheiser. — Und ohne auf Marquard's Sinspruch zu achten, sing sie nun an, laut und stürmisch zu phantasiren. Sine Saite sprang klirrend — sie achtete es nicht; eine zweite und dritte — sie spielte ohne Aushören weiter. Mohr, der seinen Stubl binter den ihren

gerudt hatte, während Marquard neben Abele auf einem Meinen Sopha im Dunkeln faß, gerieth in eine mahrhaft fieberhafte Etstase. So hatte er fie nie spielen hören; er mar Musiter genug, um fich zu fagen: fie mußte bie größten Deifter entguden, wenn die fie in folder Stimmung phantafiren borten. Mehr als Einmal brehte er fich nach ben beiben Barchen um und suchte durch begeistertes Berumwerfen seiner langen Arme fie aufmertfam zu machen, mas für ein unerhörtes Benie fich hier producire. Er schien aber in seiner Bewunderung allein zu bleiben. Wenigstens für Marquard mar bies merkwürdige Spiel nicht viel mehr, als bas Rauschen bes Sturms, ba er unablässig ber Sangerin ins Dhr sprach, und Edwin - in Diesem Augenblick hatte er, ba ber himmel braugen fich endlich entfarbt hatte, fich gang unbemerkt glaubend, eine Lode von Toinettens haar erhascht und fie schwebend eine Beile in ber Hand gehalten. Run bog er fich behutsam vor. und mährend er that, als ob er etwas an der Gardine nesteln wollte, brudte er die weiche Locke rasch an seine Lippen. In demselben Augenblid sprang die vierte Saite auf dem Instrument, eine scharfe Diffonang fchrillte burch bie machtigen Baffagen, zugleich fuhr Die Spielerin in Die Sohe und ichob den Stuhl gurud. Richts mehr! rief fle dumpf. Es bringt mich um. Luft! Luft!

Um Gotteswillen, Fräulein! rief Mohr, der gleichfalls aufgesprungen war. Sie taumeln, Sie werden ohnmächtig hier, lehnen Sie sich an — soll ich Ihnen Wasser bringen?

foll ich Sie ins Freie führen?

Nichts! Es ist vorbei! Lassen Sie mich! Warum fassen Sie mich so heftig an? Mir ist ganz wohl, völlig wohl, — am wohlsten, wenn ich wieder allein bin. Der Wein, die Musik, die Dunkelheit — geben Sie mir meinen Hut und Mantel, ich will einen Augenblick in die Luft, dann wird Alles vorbei sein!

Er that geschäftig in größter Bestürzung, was sie von ihm verlangte, so halblaut, daß die Andern kaum merkten, was hinten am Klavier vorging. Nur Marquard sah flüchtig auf. Rächt sich auch an Ihnen der Champagner? rief er scherzend herüber. Sie sollten eine Tasse Kaffee trinken, das beruhigt. Oder schwindelt dem Genie vor seinen eigenen himmelsslügeln?

Keine Antwort. Mohr begleitete fie, mahrend fie fich ben Mantel fest umband, bis nach ber Thur. Sie bleiben hier, raunte fie ihm gebieterisch zu.

Aber Gie fommen wieder?

Wenn es porbei ift.

Damit entzog sie sich ihm, und er ging mit aufgeregten Gebanken an das Klavier zurück. Es that ihm wohl, sich auf ihren Stuhl zu setzen und dieselben Tasten berühren zu dürfen, über denen ihre Hände so eben hingestürmt waren. Er spielte aber nicht. Nur dann und wann griff er ganz leise einen Accord, wie um die Saiten zu liebkosen, die sie so erschüttert hatte. Dabei horchte er beständig hinaus. Es rührte sich aber Nichts; nach einer Weile wußte er, sie kam nicht wieder.

Plötzlich sprang er auf. Meine Freunde, sagte er, Fräulein Christiane hat sich auf Französisch empfohlen. Da es aber schon mit Macht dunket wird und ihr nicht ganz wohl zu sein schien, halte ich es für meine Pflicht, ihr nachzugehen und ihr nöthigenfalls meine Ritterdienste anzubieten, falls sie teinen Wagen mehr findet. Du, Marquard, besorgst wohl hier alles Nöthige und sagst mir morgen, was auf mein Theil tommt, Fräulein Christiane natürlich miteingerechnet. Gute Nacht und viel Veranügen!

Ehe noch Einer etwas erwiedern konnte, hatte er seinen grauen Filzhut aufgestülpt und war gleichfalls verschwunden — —

Gine halbe Stunde später fuhren zwei Drofchten vom turtischen Belte weg. In der ersten faß Marquard mit Abele, in

ber zweiten Comin mit Toinette.

Die erste, die mit sestgeschlossen Fenstern gegen die Abendtühle verwahrt war und nicht gerade Eile zu haben schien, lenkte bald von der Chausse ab in die dunkleren Wege des Thiergartens ein, als ob ihr daran gelegen sei, daß ihre Nachfolgerin ihr nicht auf der Spur bleibe. In dem zweiten Wagen war auf der Seite, wo Toinette saß, das Fenster offen, obwohl es ziemlich nebeltalt hereinwehte. Das schöne Mädchen aber behauptete, es sei ihr angenehm, die Musik sei ihr zu Kopf gestiegen; auch brannten ihr wirklich die Wangen. Wie sie so hinfuhren, erst noch plaudernd über die Wenschen, mit denen

fte biefe Stunden verbracht, nach und nach einfilbiger und endlich : Men verstummt, ging ber Mond im ersten Biertel über ben Bipfeln auf, und bei der großen Rlarheit ber Herbstluft spann fich bald ein heller filberner Schein über die Baume am Weg und die Steine auf der Strafe. Es mar lieblich, in die tieferen Partieen bes Bartes hineinzuspähen, wo geheimnigvolle Lichter und Schatten spielten, jest eine Statue blendend weiß auftauchte, jest wieder an einem bichten schwarzen Gebusch die Dacht des Lichts zu Schanden marb. Edmin hatte eine Zeitlang in allerlei Bedanten zwischen frob und trübe durch sein Fenfter gesehen. Einmal glaubte er eine raich babinschreitende weibliche Gestalt zu erkennen, die, als er sich vorbog, auch ihn zu bemerken schien und rasch tiefer in die Baumschatten fich zurudzog. wandte fich zu Toinetten, ihr feine Bermuthung mitzutheilen, bag Christiane es vorgezogen habe, ben weiten Weg zu Fuß zu Da entbedte er, daß feine Begleiterin eingeschlafen Der Mond spielte über ihre fleinen Sande, die ohne Handschuhe in ihrem Schoofe ruhten. In dem Halbdunkel, das ben Ropf umgab, fab er, wie fie lachelte und ihre Rahne Er bezwang fich mit Gewalt eine Beile, fein Berg pochte bis an die Schlafen binauf, endlich mar dies Lächeln auf ihren Lippen stärker als all seine festen Vorsätze. Er näherte fein Gesicht behutsam bem ihrigen, und nach einer fünf Minuten langen Baufe, mahrend beren er ihren Uthem bicht über feine Augen hatte weben laffen, brudte er einen leifen Ruf auf die balbaeöffneten Lippen.

Im Augenblick erwachte fie, fo ploplich, daß er fich erschroden zurückzog und über und über erglühte. Wo find wir? fragte fle flufternd. Herrgott! ber belle Mond! Ich glaube, ich habe geschlafen. Es ift unartig, nicht mahr? Aber man wird müde vom Bergnügen. Lange habe ich mich nicht so gut

unterhalten, wie heut.

So plauderte fie unbefangen weiter. Er tonnte nicht flug daraus werden, ob sie den Ruf empfunden, oder ihn nur getraumt zu haben glaubte. Doch hatte er freilich nicht gemerkt, daß fie ihn etwa erwiedert hätte.

Noch eine kurze Stunde, und er hob sie vor ihrer Wohnung in der Rosenstraße aus dem Wagen. Sie dankte ihm herzlich und wiederholt für den schönen Tag. Morgen also die Fortsetzung der Cur! rief sie ihm noch zu, als sie schon die Hausthür hinter sich zuzog. Damit verabschiedete sie ihn, der in seliger Träumerei durch die nächtlichen Straßen den Heimweg antrat.

## Fünftes Rapitel,

Seliebte Sonne, Allerbarmerin, An beinem Busen Hegst bu bein Kind!

Schlafenb lag ich In Fiebertraum. Du kommft gewandelt, Mich zu heilen;

Schwebst lieblich groß Mit holbem Lächeln In bes Einsamen Arme Zelle,

Daß ber gefesselte Sinn bes Kranken Wie Knospenhülle Die Decke lüftet.

lleber Thurmhöhen, Steile Dacher, Durch Baumeswipfel Wagft bu ben Weg.

Und schmiegst bich tosend, Gewaltige bu, Mir um die Kniee, Mir an das Herz. Nicht viel genoß ich Irbischer Feste; All meine Freuden Reiftest mir bu:

Die rothe Frucht hier, Deren Saft mich flihlt, Das weiße Brod hier, Dessen Kraft mich nährt;

Ach, und bes lieben Einzigen Mädchens Schlichtes Blondhaar, Schimmernde Wangen —

Du ließest ste blühen, Deinem Sonnenkinde, Mir zum Segen, Mir zur Freude.

Weile noch, weile, Bis sie naht; Ueberhauche mit Glanz Die traute Gestalt.

Ach, wenn ich ewig Sie follt' entbehren, Mir ware besser, Auch bich zu missen,

Daß nur bein Aug' Auf meinem Hügel Am schönen Kittag Meinen Schlummer ftreifte! —

Das Blatt, worauf diese Berse mit Bleistift hingeworfen waren, lag auf Balders Anieen. Er hatte sich, bald nachdem Edwin ihn verlassen, and Fenster in die Sonne gesetzt und begonnen, sich nach seiner Weise einen Festag zu machen, indem er ein Blatt nahm und die Stimmung, die ihn beherrschte, barauf hinströmte. Wir wissen, daß ihm nie wohler war, als wenn sein Herz so von selbst zu klingen ansing und die Hand kaum so rasch die Melodie auszeichnen konnte, die er, in sein Inneres hineinhorchend, vernahm.

Heute aber war er besonders glücklich. Seine ungewöhnliche Fahigleit, sich aus Allem, auch bem Gerinaften eine Freube zu machen, schien durch bas Gefühl ber Genefung noch gefteigert zu fein. Lange betrachtete er durch das geschloffene Fenster die weiße Kate, die mählig blinzelnd draußen auf dem Sims lag und fich sonnte und that, als ob fie die Sperlinge nicht fabe, die fich nabe an fie heranwagten. Gin weißes Wolfchen ichwamm langfam durch den blauen Simmel. Er verlor sich in ben Anblid, als fabe er dort die mundersamsten Bilber, bis vom Starren in den Glauz ihm die Augen weh thaten. stand er auf und ging langsam durch das Zimmer, den tranten Fuß fast mit einer Tanzbewegung nachziehend, die lette ber Apfelfinen, die Marquard ibm neulich gebracht, von Beit zu Beit an die Lippen brudend, um den Duft und Saft jugleich einzusaugen. Dabei dachte er bald an den Bruder, wie dem bie Stunden mohl vergeben murben, bald an bas Reginchen, beren Stimme er hell aus bem Borberhaufe herüber borte, ba fie bei offenen Fenstern broben in der Ruche hantierte und bagu sang; dazwischen blieb er wieder vor Edwin's Bücherbrettern stehen, zog aufs Gerathewohl eines ber Bucher heraus, die er alle fannte, und las eine halbe Seite, um es bann wieder bineinzustellen und allerlei Gedanken an das Gelesene zu knüpfen. Auch sein Arbeitsgeräth nahm er wieder zur hand, als ob er es brauchen wollte, befann fich aber, daß er Edwin versprochen hatte, noch wenigstens eine Boche zu feiern. Er meinte gmar, es sei eine überflüssige Schonung. Nie batte er fich ftarter und gefunder gefühlt, nie leichter geathmet.

Das Reginchen, als es ihm Mittags das Effen brachte, bemerkte seine ungewöhnliche Heiterkeit und Lebensfrische. Die Krankheit hat Ihnen gut gethan, Herr Walter, sagte fie.

Nein, versette er lächelnd, Ihre Bflege, Reginchen.

Nun, es kommt Eins zum Andern, sagte sie. Aber warum sind Sie nicht mit dem Herrn Doctor fort aufs Land? (Sie nannte Edwin immer bei seinem Titel.) Heute bleibt ja Niemand zu Hause, der auf gesunden Füßen steht.

Machen Sie denn auch eine Landpartie, Reginchen? Ja ich! Ich bin heute ber Haushund. Die Eltern sind auf eine Kindtaufe, schon um elf, die Gesellen natürlich alle sort, es ist Niemand im Hause, als die alten Leute, weil sie nämlich trant ist und er dann auch immer zur Gesellschaft mit trant wird und umgekehrt. Sie glauben wohl, ich spaße; aber fragen Sie nur ihr Mädchen. Wenn er nur den Schnupsen hat, ängsligt sich sich so, daß sie weder essen noch trinken kann und sich dann auch zu Bette legen muß. Es ist komisch, nicht wahr, aber doch wieder nett, wenn zwei alte Leute sich noch so lieb haben.

Roch? Ich bachte, man mußte fich immer lieber haben,

je länger man fich fennt.

Freilich! Je länger je lieber. Aber immer trifft es boch nicht ein. Möchten Sie alt werben, Herr Walter?

Wenn die Menschen, die ich lieb habe, mit mir alt

murben, gewiß!

Nein, sagte sie, ich nicht. Früher, ja, da habe ich gebacht, nichts sei schlimmer, als sterben. Aber jett — Sie werden mich auslachen — manchmal ist mir das Leben ordentlich verleidet, obgleich ich mich doch über Nichts beklagen kann. Es wird mir so enge und so bange zu Muth, Nichts freut mich, ich wünsche mir, ich weiß nicht was und fürchte mich, ich weiß nicht wovor. Sie sind so gescheit, Herr Walter. Woher kommt das eigentlich?

Liebes Reginchen — und er ergriff ihre Hand und sah ihr in das treuherzige Gesicht, das ihm mit argloser Neugier zugekehrt war. Er suchte nach einem Wort, um ihr leise anzudeuten, daß es die Ueberfülle von Jugend und sehnsüchtiger Lebensahnung sei, was ihr das alltägliche Leben verleide; vielleicht wollte er sich ein Herz sassen, ihr zu gestehen, daß ihm

ähnlich zu Muthe fei.

Plötlich entzog ste ihm ihre Hand. Haben Sie nicht gehört, die alte Dame drüben hat nach mir geklingelt, Gott weiß, was ste braucht. Aber ihr Mädchen ist ausgegangen, weil sie ihren Sonntag hat, da ist Niemand zu ihrer Bedienung, als ich. Essen Sie nur, Herr Walter; vielleicht, wenn ich nachher Beit habe, komme ich noch auf fünf Minuten herauf. Sie sind ja auch gar zu einsam, und dazu am Sonntag!

So huschte fie aus bem Rimmer. Es war ihm fast lieb, baß fle unterbrochen worden waren. Was hatte er ihr fagen wollen, ohne fich gang gu verrathen? Und was follte baraus werden, wenn fie es mußte und auch ihm ihre Liebe geftand? Waren fie dann nicht verlobt, und mußte er's dann nicht Edwin fagen? Und doch schien es ihm unmöglich, daß ein Mensch um das miffen follte, mas ihm felbst wie ein übermuthiges Marchen vortam. Und mar es benn auch zu glauben? Seine zwanzig Jahre, feine Rrantheit, feine Abtehr von allem Leben ber Belt - und er follte, wie jeder Undere, hintreten und fagen: hier ift ein Madchen, beffen Mann will ich fein und haus und Herb gründen und — Rinder von ihr haben und großziehen! — Indem er es dachte, wurde er, obwohl er mit fich allein war, roth und schüttelte ben Ropf. Dann aber feste er fich an den Tisch und ag, und wie er mit gesundem Appetit fich die einfache Kost schmecken ließ, wuchs auch sein Bertrauen au feinem Schicffal, und er murbe fehr vergnügt und nahm fich im Stillen vor, wenn fie Nachmittags tame, ihr wirklich gu fagen, daß er zu wiffen glaube, mas fie fich muniche und mopor fle fich fürchte -: ihr Berg hinzugeben an ein anderes Berg und ihr eigenes Leben zu verlieren, um in einem andern eine frobliche Auferstehung zu feiern.

Er hatte aber längst abgetaselt und das Rätchen die Teller so rein geputzt, daß sie in der Sonne glänzten, und immer noch ließ seine kleine Haushälterin auf sich warten. Zum ersten Mal empfand er eine ungeduldige Langeweile, die er mit nichts zerstreuen konnte. Er hörte es vier Uhr schlagen, dann sogar fünf; die Sonne wurde blasser, und er fühlte plötlich ein lebhastes Berlangen, aus der dumpfen Dede seiner "Tonne" ins Freie zu kommen. Wie lange hatte er den Himmel nicht über sich gehabt, oder doch nur so weit, als er den Kopf zum Fenster hinausstreckte. Es durchzuckte ihn ein fröhliches Muthgefühl, als er das alte schwarze Mäntelchen aus dem Schranke holte und die Mütze und so verwahrt die Treppe sacht hinunterglitt. Wie wenn er eine weite, gefährliche Reise anträte, so seltsam klopste ihm das Herz. Und doch wollte er das Haus überhaupt nicht verlassen, sondern nur unten im Hof sich in den Winkel

setzen und warten, bis das Mädchen kame, um zu ihm hinauf

gu buichen, und bann erstaunte, ihn unten gu finden.

Sehr milbe, trot ber beginnenden Dämmerung, war die Luft unten im Hof; als wäre von der Sonnenwärme, die über Tag in die Tiefe zwischen den vier Mauern hinabgeronnen, noch ein Rest unten im Grunde zurückgeblieben. Auch rührte sich kein Hauch und kein Laut, weder im Hause noch von der Straße herüber. Baldern war fast wie einem Anaben zu Muth, der Berstedens spielt, als er sich in die vergilbte, halb entblätterte Bohnenlaube auf das Bänschen setzte und merkte, daß, wer vom Borderhause kam, ihn zuerst nicht sehen konnte, da die Stangen sich so dicht vorschoben und dann die schwarze Brunnenröhre vortrat. Er wickelte sich überdies so sorgsältig in den Mantel und zog den Kragen in die Höhe, daß auch sein blondes Haar ihn nicht verrathen konnte.

So saß er und wartete in phantastischen Träumen auf das Reginchen. Was Edwin sagen würde, wenn er heim käme und hörte, auch Balber habe seine Landpartie gemacht! Das Beste dabei dürste er freilich nicht verrathen. Ober sollte er's ihm dennoch heute schon beichten? Würde er, wenn er wirklich so glücklich gewesen, wie er hoffte, und mit ihr von Herz zu Herzen gesprochen — würde er im Stande sein, sein Glück zu versichweigen? Würde es ihm nicht aus den Augen strahlen, aus den Wangen seuchten und von selbst über die Lippen springen?

Er nahm sich vor, sich dem Augenblick zu überlaffen und seinem Herzen zu folgen. Wenn sie nun kame! Bergessen konnte sie ihr Bersprechen doch nicht haben; aber was hielt sie so lange zurück? Und er verging in sehnsüchtiger Unruhe und wagte doch nicht, sie vorn im Hause zu suchen. Wer konnte

wiffen, ob er fie allein traf? -

Und doch war sie noch immer allein, als er schon eine halbe Stunde in der Laube saß. Sie hatte die alten Leute oben vielsach zu bedienen gehabt, die sie ihnen endlich das Theegeschirr gebracht und dann entlassen worden war. Nun erst konnte sie an ihr Bersprechen denken, und zugleich siel ihr ein, daß sie noch immer keinen Blick in den Schiller gethan, den sie doch nächstens zurückbringen musse. Auch, wenn er sie danach fragte,

war es boch übel, gar nichts bavon zu wiffen; was mußte er von ihr benten, bag fie fich gar nicht ein bischen um "Bilbung" befümmerte?

Also seize sie sich vorn in den finsteren Laden, wo aber durch die halbgeöffnete Thür noch Licht genug hereinkam, und nahm das Büchlein auf den Schooß und ihr Strickzeng in die Hände, da sie es für Zeitverschwendung hielt, zu lesen, ohne dabei zu arbeiten. Sie öffnete aber das Büchlein noch immer nicht; ihre Gedanken gingen darüber weg ins Weite, zu Dem, der seit Wochen nichts hatte von sich hören lassen, nicht einmal durch ihren Bruder. Sie hätte ihm gern die Strümpse geschickt, die längst fertig waren, und überhaupt, wenn es ihm Ernst war — Er liebt mich doch wohl nicht von Herzen! seufzte sie vor sich hin. Aber wenn er wüßte, wie oft ich an ihn

bente - er ift ein fo guter Mensch! -

Sie stellte fich feine berbe Bestalt, bas ehrliche, finftere Geficht mit bem ichwarzen Bartdidicht fo beutlich vor, baß fie in demfelben Augenblick, wo fie ihm im Stillen ihre Liebe erflärte, lachen mußte. Dabei hatte fie doch großen Respect vor ihm, icon megen feines Buchdruderhandwerts, ba fie glaubte. bas fei bas gelehrtefte von allen. Und bann mußte fie auch durch ihren Bruder, daß er felbst allerlei Schriften verfaßte, die febr icon und unter den Arbeitern immer raich vergriffen waren. Dag ein fo gescheiter und ungewöhnlicher Mensch gleichmohl ihr gegenüber verlegen wie ein Anabe war und es ihr nicht einmal zu fagen magte, daß er fie liebte, schmeichelte ihrem unschuldigen und febr bescheibenen Gelbstgefühl nicht wenig, ja es rührte fie ordentlich, wenn fie daran bachte, wie lieb er fie haben muffe, daß er fich teine Bornehmere und Gebilbetere aussuchte. Dafür wollte fie ihn auch recht treu und gärtlich wieder lieben und noch viel zulernen, und glaubte es ihm vor Allem schuldig zu sein, wenigstens ben Schiller zu lefen, obwohl fie bie schönen Worte darin nicht recht verstand. Wenn er noch bei ihr fäße und ihr vorläse, dann murde es ihr schon leichter werben. Sie borte feine Stimme fo gern, und mas er für ein Redner fei, hatte ihr Bruder oft genug gerühmt. Aber ba er fich eben nicht seben ließ, blieb nichts übrig, als es endlich mit bem Lefen zu versuchen.

- Eben schlug sie das Buch in ihrem Schooße auf und las die ersten Zeilen der "Melancholie an Laura", als plöglich ein schwarzer Schatten draußen zwischen sie und das Tageslicht trat, daß sie erschroden mit einem kleinen Schrei aufsprang und das Buch zu Boden gleiten ließ.

Der Gegenstand ihrer heimlichen Gebanten ftand leibhaft vor ihr, ober kniete vielmehr zu ihren Füßen, das Buch aufzuheben, mährend er die Bitte hervorstotterte, ihm das plopliche

Gintreten, bas fie fo erschredt, zu verzeigen.

Sie hatte nicht so verzärtelte Nerven, um sich nicht rasch wieder zu erholen, sobald fie fich überzeugt hatte, es sei tein Sput, sondern der wirkliche schwarzbraune Beliebte, ben fie fo fehnlich herbeigewünscht. Gie lachte vielmehr über ihr Entjegen, murbe nun eben fo roth, wie fie blag geworden mar, und begriff nur nicht, warum er unverwandt auf das beschriebene Blatt ftarrte, bas aus bem Buchlein herausgefallen und jest von ihm entfaltet und gelesen worden mar. Gie fand es nicht eben boflich, daß er fie über fo einem Gefchreibsel vergeffen tonnte, bachte aber, bas tomme eben von feiner Belehrfamfeit. Much entschuldigte er sich, als er bas Buch auf den Labentisch legte, und fragte nur schüchtern, wie fie bagu tomme. Walter habe es ihr gelieben, fie habe eben zuerft barin lefen wollen. Das beschriebene Blatt habe er mohl barin vergeffen. Bas benn barauf ftebe, bag ber Berr Frangelius es fo eifrig studirt habe?

Fräulein Reginchen, versetzte der Buchdrucker und wischte sich den Schweiß von der Stirn, erlauben Sie mir das Blatt einstweilen einzustecken, ich will es gelegentlich ihm selbst wiedergeben — es könnte in unrechte Hände — aber nicht wahr, Sie haben mir mein plumpes Hereinplatzen vergeben? Wenn Sie

wüßten, Fraulein Reginchen -

Dabei sah er sich verstört nach allen Seiten um. Sie hatte ihn nie so wunderlich aufgeregt gesehen.

Was haben Sie nur? fragte fle. Wollen Sie ein Glas

Waffer? Wenn ich Ihnen sonft irgend helfen kann —

Sie tonnen, Reginchen, nur Sie allein konnen mir helfen. Aber hier — so bicht an ber Straße, wo jeden Augen-

blick Jemand uns überraschen kann — o Sie wissen nicht, um

was es fich handelt!

Sie glaubte es freilich zu wissen. Was konnte es sein, wenn sie allein im Stande war, ihm zu helsen? Und was konnte er ihr zu wertrauen haben, wobei er nicht überrascht werden wollte, als eben das Eine, die eine große Hauptsache, zu der er sich bisher nie ein Herz gefaßt, und die sie ihm längst an den Augen abgesehen hatte!

Sie haben ganz Recht, sagte sie mit dem unschuldigsten Ton, und that dabei ein wenig neugierig. Hier ist man wie auf der Straße. Wissen Sie waß? Die Werkstatt ist ganz leer, und auch im Hof ist Niemand; da können Sie mir Alles sagen. Ich muß nur hier den Laden zuschließen. Nein, aber die Ueberraschung! An nichts hätte ich weniger gedacht, als

daß gerade Sie beute noch tommen fonnten!

Sie schloß rasch die seste Borderthür des Ladens, so daß sie beide plöglich im Dunkeln standen. Im nächsten Augenblick aber hatte sie schon die zweite Thür nach dem Flur geöffnet und ließ ihn hinaustreten. Es ist gar Niemand von meinen Leuten zu Hause, slüsterte sie; die Eltern kommen auch nicht vor steben von der Kindtause zurück, auch der Herr Doctor-hat eine Landpartie gemacht, und nur der Herr Walter

Jest erst fiel ihr wieder ein, was sie dem Ginsamen verssprochen hatte. Aber nun war es zu spät; fie dachte sich Abends

noch zu entschuldigen.

Wenn es ganz etwas Heimliches ist und Sie im Hause nicht gesehen werden wollen, laufen Sie geschwind über den Hof. Die alte Dame oben könnte gerade ans Fenster kommen. Mein Gott, was haben Sie denn nur? Sie sind ja ganz blaß und reden keine Silbe!

Er antwortete nicht, folgte aber ihrem Rath. Ohne rechts und links zu sehen, huschten sie beibe über den kleinen Hof, der jetzt tief verschattet war, und betraten die Werkstatt, deren Fenster gerade über ber Bohnenlaube lagen. Sie waren sämmtlich geschlossen.

Eines wollen wir aufmachen, flüsterte bas flinke Mädchen. Gie find ben Leber- und Bechgeruch nicht gewöhnt, und es ift auch teine Gefahr; im Hof, wie gefagt, hort uns teine Kate. Nun? Sind Sie nun ein wenig zu Athem gekommen? Mir ift ordentlich gruselig. was das für ein Geheimniß sein mag.

Sie hatte sich, damit er ihr Gesicht nicht beutlich sehen sollte, mit dem Rücken gegen das offene Fenster auf einen dreisbeinigen Schemel gesetzt und strich sich mit beiden Händen das Haar glatt, das in leichten Löckhen sich von der Stirn wegsträubte. Es ist heiß hier, sagte sie, als er noch immer nicht ansing, sondern die Hände auf dem Rücken, in tiesem Brüten durch den großen, fast schon nächtlichen Raum stolperte.

Endlich blieb er an einem Tifche fteben, auf bem Sand-

wertszeug und halbfertige Waare übereinander lagen.

Reginchen, sagte er, dies ist vielleicht das letzte Mal, daß wir uns sehen. Wenn nicht alle Zeichen trügen, bin ich morgen entweder ein Gefangener, ober auf dem Wege nach Amerika.

Barmbergiger Gott! rief fle mit unverhohlenem Schmerg;

das ist doch nicht Ihr Ernst?

Nur zu sehr, versetzte er bumpf. Auch überraschte es mich nicht; ich habe es lange tommen sehen. Reginchen — sehen Sie mich einmal an und sagen Sie mir: trauen Sie mir ein Berbrechen zu?

Ihnen? Sie sind ja der beste Mensch unter Gottes Sonne!

Sie konnten ja feinem Kinde etwas zu Leide thun. -

Ich banke Ihnen, Reginchen. Daß Sie mir bas sagen, ist mir ein großer Trost, vielleicht ber einzige, ben ich mitnehme, wenn ich sliehen muß; nein, auch noch bas Bewußtsein, baß ich für eine heilige Sache

Aber fagen Gie mir boch nur -

Sie haben Recht, die Minuten find kostbar. Ich bin hier, Sie um einen großen Dienst zu bitten, den Sie mir und auch der großen Sache leisten können. Ihr Bruder, der bravste Junge, den ich je kennen gelernt — er ist es werth, Reginchen, Sie zur Schwester zu haben — wenn Sie Genaueres wissen wollen, fragen Sie ihn. Er hat all die Nummern meiner Beitung, wegen deren ich verfolgt werde. Es ist wahr, ich habe sie gereizt. Die lammherzige Geduld haben wir lange genug geübt, dem Löwen wird es endlich in der Eselshaut zu enge,

aber vielleicht war es untlug von ihm, sich durch sein Brüllen zu früh zu verrathen, ehe er den Sprung thun kann. Es ist geschehen; die Immerklugen sind nur die Feigen und Knechte. Was sie nun vorhaben, weiß ich nicht. Aber daß es gegen mich geht —

Gerechter Gott, rief sie, man will Ihnen ben Proces

machen, Sie ins Befängnig merfen?

Damit ich unschädlich werbe, ja! Bas ift baran Neues ober Bunberbares? D liebes Reginchen, die Luge Diefes fogenannten Rechtsftaates ift alt genug, daß die ruhigen Burger fie gang in der Ordnung finden. Aber dazu bin ich nicht hier. Ihnen diefe Dinge zu erklaren, von benen Ihr ebles, unschulbiges Herz teine Borftellung hat. Sehen Sie, ba ift mein thenerstes Besitthum - und er zog eine ziemlich bidleibige, leberne Brieftasche hervor, Die mit einem Bindfaden umschnurt und verfiegelt mar. - Es find Bapiere, Die, wenn man fie ber mir fände, nicht nur mich, - was läge baran! - sondern noch viele ber hochherzigsten Menschen, die sich mir anvertraut, ins Berderben fturgen murben. 3ch weiß teinen Ort, wo ich Diefe Briefe und Schriftstude ficher verbergen konnte, teinen Menschen, dem ich es zutrauen durfte, fie unter allen Umftanden por jedem fremden Auge zu ichuten; benn alle meine Freunde schweben in berselben Befahr, wie ich, daß über Nacht bie robe Bolizeifauft in ihr Afpl einbrechen und ihre geheimften Facher burchwühlen tann. Da habe ich an Sie gedacht, Reginchen. Bei Ihnen fucht Niemand ftaatsgefährliche Bapiere; ihr Bater. obwohl er liberal ift, hat immer zu allen Blanen der Socialbemokratie ben Kopf geschüttelt. Wollen Sie mir nun ben großen Gefallen thun, Diefes mein Bermachtnig aufzuheben und es nur dann aus den Sanden zu geben, wenn ich felbst Ihnen brieflich mittheile, unter welcher Abreffe Sie bas Badet absenden follen?

Sie griff rasch mit beiben Händen nach der Brieftasche und schob sie unter das dide wollene Tuch, das sie über die Schultern genommen und hinten in einen Knoten geschlungen hatte. Keine sterbende Seele soll davon was zu wissen triegen, sagte sie, es soll sicher sein, wie wenn's in der Bank läge. Ach, Herr Franzelius, aber ift es benn wirklich so weit? Sie muffen

fort, auf ewig?

Sie fuhr sich rasch mit der Hand nach den Augen, er sollte nicht sehen, daß sie naß wurden; er that ihr gar zu leid, und auch sie selbst tam sich als ein sehr unglückliches Wesen vor, daß all ihre Träume so rasch zerkört werden sollten.

Reginchen, sagte er stotternb, ich banke Ihnen bafür, daß es Ihnen nahe geht — obwohl — wie mir zu Muthe ist, können Sie freilich nicht ahnen. Sie hätten es auch nie erfahren, wenn ich hätte bleiben können — so aber — da es nichts mehr schaden kann —

Sie fah ihn mit plotlich getrodneten Augen groß an.

Nichts mehr ichaben? fagte fie.

Ja wohl, Reginchen. Wenn ich fort bin, werben Sie mich bald vergessen, auch wenn Sie wissen, daß ich — daß ich Sie nun vielleicht wissen Sie es schon.

Ich, Herr Franzelius? — Ihre ganze Evasnatur war wieder aufgewacht; fie wollte es ihm nicht leicht machen, er sollte mit der Sprache ganz heraus. Warum war er sonst ein so guter Redner, und nur ihr gegenüber stotterte er wie ein Schüler?

Reginchen, sagte er, indem er tief athmete und einen großen Anlauf nahm, wenn Sie es wirklich noch nicht gemerkt haben — und ich glaube Ihnen, da Sie keiner Verstellung fähig sind — ich — ich habe Sie schon lange — schon seit zwei Jahren — — Geben Sie mir Ihre Hand, Reginchen. Sehen Sie, ich bilbete mir zuweilen ein, es würde mir einmal das Glück beschert sein, Sie — und Ihre lieben Eltern — zu bitten, daß Sie mir diese Hand fürs Leben schenken sollten. Ich — habe Sie außersordentlich lieb gehabt, ganz unsäglich lieb, so lange ich Sie kenne — und — obwohl ich weiß, daß ich sonst eben wenig Glück habe — im Leben und bei den Frauen — manchmal schien es mir — als ob auch Sie —

Er stockte und ließ ihre Hand fahren, um sein Schnupftuch hervorzuziehen und sich die Stirne zu trocknen. Die kleine blonde Schlange, obwohl ihr ganzes herz sie zu ihm hinzog und sie ihm am liebsten gleich um den Hals gefallen wäre, fand

es bennoch angemessen, ihn noch ein wenig hinzuhalten.

Was Sie fagen, Herr Franzelius! warf ste halb schmollend hin. Lieb gehabt haben Sie mich, und jetzt — jetzt ist es aus? Weil Sie nun fortgehen, lassen Sie auch mich zurück, wie ein unbequemes Stück Möbel, das nicht in den Koffer geht?

D Reginchen, rief er und sah sie plötzlich so herzlich an, daß sie roth wurde und die Augen niederschlug, Sie spaßen nur. Sie wissen recht gut, wie ich es meine, und daß ich nie ausschren werde, Sie lieb zu haben, lieber als alle Menschen. Aber wenn ich mich jetzt losreiße, — glauben Sie mir, es geschieht nicht bloß, weil ich es für gewissenloß hielte, — bei meiner unsichern Zukunft und allem Schickal, dem ich vielleicht entgegengehe — und Sie so jung und so wenig an Noth und Entbehrung gewöhnt —

D, unterbrach Sie ihn, wenn es nur das ist! Ich habe immer gehört, wenn man sich lieb hat, so ist das die Hauptsache. Heißt es nicht in dem Lied von Aennchen von Tharau,

das Gie mir einmal aufgeschrieben haben:

Räm' alles Wetter gleich auf uns zu schla'n, Wir find gesinnt bei einander zu fiahn —?

Herzensmädchen, rief er außer sich, und über sein finsteres Gesicht ging ein Wetterleuchten von Freude und Ueberraschung: ist das wahr? du hast — Sie haben das behalten — auf mich, auf uns Beide angewendet? D das habe ich nicht zu hoffen gewagt! D Sie einziges Reginchen! Und jetzt — wie glücklich könnte ich sein — wenn ich es sein dürfte! Sage mir's nur noch einmal, liebstes, einziges Kind: ist es denn wahr? Du würdest mit mir gegangen sein, wenn ich dir den Borschlag gemacht hätte — und deine Eltern — Aber nein, sage mir nichts! Es kann ja nichts helsen und das Schwere nur noch schwerer machen.

Er sank auf einen Schemel am Tische hin und vergrub

das Gesicht in die breiten Sande.

Sie betrachtete ihn stumm. Sie konnte aus seinem Betragen nicht klug werben. Was war es benn, das im Wege stand? Warum konnte es "nichts helsen", daß sie ihm ihre Liebe gestand und ihren guten Willen, mit ihm in die weite Welt zu gehen?

Plötzlich sprang er auf und sagte, indem er dicht an sie herantrat: Schwören Sie mir, liebes Reginchen, daß Sie suchen wollen, zu vergessen, was ich Ihnen da gesagt habe. Ich hätte schweigen sollen; es übermannte mich aber. Und nun leben Sie wohl und machen Sie Den glücklich, der es mehr verdient, als ich, der Sie gleichsalls sehr treu und herzlich liebt — wenn auch freilich — mehr als ich kann Niemand in der Welt Sie lieb haben!

Er wollte, nachdem er sein Gesicht gegen ihre Hände gebrückt, sie lossassen und hastig aus der Werkstatt stürmen. Nun aber hielt sie ihn sest. Lieber Herr Franzelius, sagte sie, wenn's Ihnen Ernst damit ist und Sie haben mich wirklich gern, warum thun Sie mir so das Herz brechen, und sagen mir Sachen, die ich nicht verstehe, und verlangen, ich soll einen andern glücklich machen, den ich gar nicht 'mal kenne? Ach freilich habe auch ich Sie lieb, und wenn es weiter nichts wäre, als die Eltern — aber so reden Sie doch; ich verstehe ja kein Wort von all Ihrem

Durch-bie-Blume-fprechen.

Er blieb an der Thüre stehen und sah sie betroffen an. Ist das möglich? sagte er. Sie haben keine Ahnung, wen ich meine? Täglich sehen Sie ihn, und es ist Ihnen noch nie eingefallen, was für einen Eindruck Sie auf sein Herz gemacht haben? Und ich habe es doch bemerkt, lange schon, und schwer genug darunter gesitten. O Reginchen, du weißt nicht, was das heißt, einem solchen Freund ein solches Mädchen nicht gönnen, weil man sie selber liebt! Und doch, ich weiß, was ich ihm schuldig din, wie tief, vielleicht dis ans Leben es ihm gehen würde, wenn du und ich —

Barmherziger! rief fie plöglich — nein, nein, das ift nicht möglich! — Herrn — Herrn Walter können Sie nicht meinen!

Und warum nicht?

Ich bitte Sie um Alles, ein so tranter Mensch, glauben Sie benn wirklich, er wird je wieder gesund, daß er daran benken kann — Herrgott, wie haben Sie mich erschreckt! Mein Lebtag ware mir das nicht eingefallen. Der Herr Walter!

Ich weiß, was ich weiß, liebes Reginchen, versetzte der Buchdrucker mit einem traurigen Ton. Was werden soll,

wann er wieder ein gesundes Leben führen kann und ob es überhaupt noch einmal so weit kommt — wer kann das wissen? Aber ein Schuft wär' ich, wenn ich ihm, der schon so viel zu leiden hat, nur den Schatten eines Kummers machte, den ich ihm sparen könnte. D Reginchen, wenn Sie ihn ganz kennten, die edelste und vornehmste Seele, die je in einem gebrechlichen Leibe gewohnt hat — Sie würden ihn so lieben müssen, wie ich ihn liebe, mehr als mich selbst, und lieber Alles ertragen und opfern, als ihm nur eine Stunde seines Lebens trüben.

Sie faben Beibe zu Boben. Gine bange, beklommene

Paufe trat ein.

Also meinen Sie wirklich — fing das Reginchen an; fie

brachte ben Sat nicht zu Enbe.

Ich bin, wie von meiner eigenen Liebe, von der seinigen sest iberzeugt, stotterte Franzelius. Hätte ich noch zweiseln können, heute erst vor einer halben Stunde wäre mir Alles bezeugt und bewiesen worden. Ich habe kein Recht, Sie zu irgend etwas zu bereden, was Ihrem Herzen widerstrebt. Aber ich weiß gewiß, jetzt, da Sie sein Geheimniß kennen, ist es unmöglich, daß Sie ihn nicht auch liebgewinnen; er ist ja auch hundertmal liebenswürdiger als ich, den Sie nur aus himmlischer Güte wielleicht nur aus Bersehen oder Zufall

Nein, rief sie eifrig, und die Thränen waren ihr nahe, nun muß es denn doch heraus: es war gar keine besondere Güte dabei, als Ihre eigene, und ich habe Sie mir gut genug angesehen, und ob der Herr Walter liebenswürdiger ist — mein Gott, das ist ja möglich, aber ich kann einmal nichts dafür — Sie habe ich doch lieber, und haben Sie es nicht damals schon gemerkt, als Sie die Wasserstiefel anprodirten und wegen der Strümpse — warten Sie, ich hole sie Ihnen gleich, sie sind längst sertig, ich habe mich so damit gesputet, weil ich damals schon dachte, Sie müßten sort, freilich nicht auf ewig. Herrgott, daß ich Ihnen nun obenein noch helsen muß, sich auf die Strümpse zu machen!

Mädchen, rief er, bu hattest wirklich -? - Es ist zu viel! - o, nun sehe ich erst, wie glücklich wir hatten werden

Können !

Wer weiß, was noch geschieht, sagte fie, sich selber tröstend, und trocknete sich die Augen mit ihrer Schürze; aber warten Sie hier nur fünf Minuten; ich habe sie vorn in meinem Nähtisch. Gleich bin ich wieder bei Ihnen. Sie werden Ihnen

gewiß paffen und Gie marm balten.

Er war start in Bersuchung, wie sie ihn leise von der Thür wegdrängte, um hinauszueilen, das geliebte Geschöpf in die Arme zu nehmen und den Dant für ihre Gabe ihr auf die frischen Lippen zu drücken. Aber so ernst war es ihm mit seinem Berzicht zu Gunsten des Freundes, daß er sich nicht getraute, sie nur anzurühren, gerade, weil er fühlte, sie hätte es ihm nicht gewehrt. Als sie hinaus war, setzte er sich wie ein schwer geschlagener Wensch auf eine Bant und drückte die Fäuste gegen die Augen. In allem Kummer genoß er doch die Wonne, sich von ihr geliebt zu wissen, und jedes ihrer Worte, das ihn bessen versicherte, klang in seiner Seele nach.

Ans dieser seligen Bersunkenheit riß ihn plötzlich ein heller Schrei draußen im Hose, nah an der Thür, die in das Hinterhaus führte. Er hatte Reginchens Stimme erkannt, in tödtlichem Entsetzn sprang er auf, riß die Thüre auf und wollte über den Flur nach dem Hose stürzen. Aber ein Schreckens-

anblid hemmte feinen Sug.

Un ber Schwelle bes hinterhauses, zu ber zwei Stufen hinaufführten, lag in fein buntles Mäntelchen gehüllt in tiefer Bewußtlofigfeit ber Unglüdliche, ber bas gange Gefprach hatte mit anhören muffen, ba er fich nicht getraute, aufzusteben, um feine Gegenwart nicht zu verrathen. Wer unternähme zu fchilbern, wie es in feinem Bufen fturmte, mahrend er lautlos, an die Mauer gelehnt, all feine geliebteften Täuschungen gerftieben fah! Es arbeitete und mogte in feiner taum genefenen Bruft, daß er zu erstiden meinte, und ber Gedante, die beiden Gludlichen möchten beraustreten und ihn bier entdeden, grub fich ihm wie ein glübendes Gifen ins Innerfte des Lebens. Schon hatte er sich aufgerafft, um auf die Straße hinauszuflüchten, als ihr Borhaben, bas Geschent aus bem Borderhaufe zu holen, ihn wieder in seinen dunkeln Winkel festbannte. Aber Die paar Augenblide, bis fie gurudtehrte, bachte er gu nuten. Debie, XI. 19

Hastig, sobalb sie vorn im Hausgang verschwunden war, schleppte er sich, an die Mauer sich haltend, da ihm die Knies versagen wollten, nach der Thür, um die Treppe zu seinem Zimmer zu gewinnen. Aber wie er erst die zweite Stuse erreicht, verließ ihn die Kraft, ein heißer Blutstrom stürzte ihm über die Lippen,

und ohnmächtig fant er anf die Schwelle nieder.

Als Reginden mit dem kleinen, sorgfältig eingewidelten Packet zurücklam, erschraft sie über die dunkle Masse, die ihr den Weg versperrte. Wie sie aber das blonde Haar erkannte und die dunkeln Flecken auf dem Stein daneben, verlor sie alle Fassung und schrie so schwerzlich um Hülfe, als ob sie selbst ins Herz getrossen wäre. Sie wechselte mit dem herzueilenden Freunde kein Wort und keinen Blid. Im Nu war ihr der Busammenhang klar geworden, und als wäre sie eine todeswürdige Verdrecherin, wich sie den Augen ihres Mitschuldigen aus. — Sie trugen den Bewustlosen, der nur leise ächzte, die Treppe hinauf und legten ihn behutsam auf seinem Vette nieder. Unter ihrem Bemühen, ihn wieder zur Vesinnung zu bringen, während sie sich doch fürchteten, er möchte die Augen ausschaftlagen und sie beide an seiner Seite erblicken, kam Edwin nach Hause und trat mit ahnungsloser Fröhlichsteit ins Zimmer.

Wie erschütternb ber Anblick, der ihm ward, auf ihn einstürmte, wird Jeder sich ausmalen, der lange genug gelebt hat, um den grausamen Hohn des Schicksals erfahren zu haben, mit dem es die sterblichen Menschen gerade mitten aus dem höchsten

Glud in ben tiefften Jammer zu fturgen liebt.

## Sechstes Rapitel.

Seit Christiane das Baar im Wagen vorbeifahren sehen und sich von der breiten Straße seitab in den dichteren Park geflüchtet hatte, war sie stundenlang ohne Weg und Ziel herumgeirrt, nur zuweilen athemlos auf einer Bank rastenb. Der Nebel war so undurchdringlich geworden, daß die Mondsichel kaum noch wie eine blasse Lichtslode am granen Himmel hing und unten in den vielsach sich kreuzenden Wegen des Thiergartens völlige Finsterniß herrschte. Sie begegnete Niemand, die Nacht war für einsame Spaziergänge nicht gemacht; sie fürchtete aber auch nicht, Jemand zu begegnen. Was konnte ihr geschehen? Bon einem betrunkenen Strolch überfallen, beraubt, wohl gar todtgeschlagen zu werden? Darauf ließ sie es ankommen. Andere Gesahren, denen ein einsames Mädchen bei nächtlichem Herumschweisen ausgesetzt ist, schreckten sie nicht. Als Abele sie einmal gefragt, wie sie nur so dreist zu jeder Abendstunde allein gehen möge, hatte sie geantwortet: Ich trage mein Gesicht immer unverschleiert; einen besseren

Schut brauche ich nicht.

Beute zumal, alle Qual verschmähter Liebe im Bergen, mehr als je überzeugt, bag fie ein verftogenes Stieffind ber Mutter Natur und zu emigem Entsagen verdammt fei, fühlte fie eine Art bitterer Wolluft bei bem Bebanten, daß fie mit ben Menschen in Liebe und haß nichts gemein habe, gleichsam ein Wefen für fich und unbefannten Nachtgeschöpfen verwandt, bie baglich feien, wie fie, und barum flug genug, bas Tageslicht zu meiben. Sie mare - in ber milben Laune, die fie mehr und mehr übertam - taum erschroden, wenn fie an einem Rreuzweg auf Nachtgespenfter gestoßen mare, die fie eingelaben batten, fich zu ihnen zu gesellen. Alles lieber, als zu ben Menfchen gurud, bei benen immer bie Beften und Liebenswurdigsten fie am meisten elend gemacht und es nicht einmal geahnt batten! - Es tamen ihr auch feine Thranen, und mehr und mehr trat alles Berfonliche gurud, Die Gifersucht auf bas fcone Madchen, felbst bie Leidenschaft für Edwin: nur ihr Schickfal und ihr gegenüber bie Belt, an ber ihr beiges Berg ju Grunde ging, die Qual verlorener Jugend, das Grauen vor ber Debe eines liebelofen Alters - bas ftand in fputhaft übertriebenen Mebelumriffen por ihrer Geele und prefte bann und mann aus ihrer Bruft einen Laut hervor, por bem fie in ber tiefen Stille felbst erschrat.

Als fie zu ben ftehenden Weihern tam, über benen bichtere

Rebelschichten schwammen, hemmte ste unwillfürlich ihren Schritt. Sie stand lange und starrte in das unheimliche Weiße, das sich nicht regte und zu warten schien, ob vielleicht ein todmüde gebestes Leben sich dort zur Auhe betten wolle. Ihr wallendes Blut, durch den ungewohnten Genuß des Weines entstammt, schauderte dennoch vor dem Gedansen eines solchen Endes zurück. Wechanisch, ohne etwas dabei zu denken, nahm sie einen Stein vom Rande des Weges und schleuberte ihn in den nebelübersschleierten Teich. Das dumpse Geräusch des Versinkens brachte sie wieder zu sich selbst. Sie athmete hoch auf, schüttelte sich zitternd und hüllte sich sester ihren Mantel. Dann ging sie langsamer und jest in der geraden Richtung nach der Stadt, die sie nach einer halben Stunde erreichte.

In der rasenden Gedankenstucht, die im Gehen durch ihren Kopf jagte, war nur Ein sester Punkt, zu dem sie immer wieder zurücklehrte: sie wollte das Haus verlassen, morgen schon eine andere Wohnung beziehen und dann überlegen, ob es nicht besser seinen Weltwinkel aufzusuchen, wo das Leben am reizlosesten, die Natur am kargsten sei und die Menschen am unfrohesten. Kranke reisen in Curörter, oft nur um Leidensgefährten zu sinden und ihren Zustand dadurch erträglicher zu machen. Warum sollen Glücklose nicht aus der Nachbarschaft von Glücklichen entstliehen, um unter Schickslaßgenossen die eigene Last

leichter zu ertragen?

Wie sie den kleinen Hof des Hauses in der Dorotheenstraße betrat, siel es ihr auf, daß in ihrem Zimmer Licht war. Sie glaubte aber, die Magd, die auch sie bediente und einen zweiten Schlüssel hatte, habe bei ihr zu thun, und stieg arglos die Stusen hinauf. Nach Edwin's Fenstern zu sehen, hatte sie

nicht übers Herz gebracht.

Dben indeß fand sie ben Schlüssel nicht im Schlosse. Bielleicht hat sie nur die Lampe angezündet und ist wieder gegangen, dachte sie, mährend sie hastig aufschloß. Das kleine Borzimmer war dunkel, nebenan regte sich Nichts. Sie öffnete rasch die Thur zu ihrem Wohn- und Schlafzimmer, blieb aber höchst betroffen an der Schwelle stehen, als sie Lorinser im

Winkel bes Sophas fiten fah, ein Buch auf bem Schoof, von bem er felbst bei ihrem Erscheinen bie Augen nicht fogleich los-

machte.

Die kleine Lampe mit dem grünen Schirm brannte neben ihm auf dem Tisch und beleuchtete das merkwürdige Sesicht, die hohe, blanke Stirn, den festgeschlossenen Mund. Keine Miene verrieth eine besondere Semüthsbewegung; und wie er jetzt den Blid auf die dunkle Gestalt des Mädchens heftete, das immer noch stumm und starr ihren Augen nicht zu trauen schien, hätte ein Fremder nicht geahnt, daß hier ein Gast den Herrn im Hause spielte, der eigentlichen Bewohnerin gegenüber; so gleichmüthig freundlich lächelte er der Eintretenden entgegen.

Guten Abend, sagte er. Sie kommen spät. Sie werben entschuldigen, daß ich es mir inzwischen hier bequem gemacht, für Licht und Wärme gesorgt habe, und diese langen Stunden — Aber mein Gott! unterbrach er sich plötzlich, wie sehen Sie aus, Christiane? Sie sind todtenblaß und zittern — legen Sie doch den Nebelmantel ab — kommen Sie — hier ist es warm in der Sophaecke — wollen Sie mir sagen, wo Ihre Theemasschien steht? Sie müssen sich durchaus erst wieder ins Leben

gurüdmärmen. -

Lassen Sie mich! brach sie mit rauher Stimme hervor, indem sie seine Hände abwehrte, die nach ihren seuchtfalten Fingern griffen. Ich brauche Niemand — mir ist ganz wohl — es ist nur das Erstaunen, die Entrüstung, Sie hier zu sinden, nachdem ich Ihnen neulich verständlich genug erklärt hatte, daß ich Ihre Besuche nicht wünsche, daß ich Sie nie

mehr empfangen würde.

Sben beshalb bin ich gekommen, erwiederte er mit dem ruhigsten Ton, indem er die Augen nach der Zimmerdecke wandern ließ. Sie haben mich ausgestoßen, wie man nur Den ausstößt, den man sehr haßt oder — ein wenig liebt, und darum fürchtet. Glauben Sie, daß ein Mann das erträgt, ohne wenigstens wissen zu wollen, in welchem der beiden Fälle er sich besindet? Ich wenigstens, auch wenn Sie mir nicht das wären, was Sie mir sind, ich bin nicht der Mann, blindlings zu gehorchen. Es hat mir keine Ruhe gelassen, Christiane:

darum sehen Sie mich hier, nur mit einer Frage; wenn ich bie Antwort habe, gehe ich. Aber es muß klar zwischen uns werben.

Sie war auf einen Stuhl gesunken, der nahe am Fenster stand Der feuchte Mantel hing ihr noch über den Schultern, nur den Hut hatte sie rasch abgenommen, als ob die Bander ihr die Kehle zuschnürten. Wie sie ste vor sich hin sah, glaubte er, sie sinne über seine Worte nach. Es war aber nur, weil sie Edwin's Schritt über sich hörte und Alles wieder in ihr ausselbte. So vergaß sie, daß er sie gefragt hatte, ja, daß er

überhaupt bei ihr im Zimmer war.

Sie zaudern mit ber Antwort, Christiane, fing er wieder 3d mundere mich nicht darüber. Go febr ich munschte, an. bag es tlar zwischen uns werden mochte, so wenig will ich biefe Rlarbeit übereilen. Bielleicht ift es noch bas Bunftigfte, mas ich ju hoffen habe, daß Ihre Geele mir gegenüber in einem Zwielicht schwebt, aus finsterem Sag und aufglimmender Neigung so wunderlich gemischt, daß feines zum Siege tommt. Dergleichen Buftande mögen Ihrer ftarten, fonft immer rafch entschiedenen Natur fremd und unbeimlich fein; Sie glauben davon frei werden zu konnen, wenn Sie nur Denjenigen loswerben, der Sie in diese Stimmung versett. Sie irren sich, Christiane. Dogen Sie es fich felbft verleugnen: ich weiß, daß ich Ihnen fcon zu nahe ftebe, um fo leichten Raufs aus Ihrem innern Leben verdrängt werden ju tonnen. Gie muffen weitergeben, mich entweder gang haffen ober gang lieben lernen. Gine balbe Empfindung mir gegenüber hat noch Niemand ertragen, ber überhaupt ganger Empfindungen fähig mar.

Er war ihr näher getreten und stand mit gekreuzten Armen neben ihr, ihr Profil betrachtend, das sich deutlich in dem grünen Lichtschein gegen das dunkle Fenster abhob. Seine Nähe, sein leises ruhiges Sprechen, die Sicherheit, mit der er seinen Plat behauptete, das Alles emporte sie mehr und mehr. Wit einer hastig unwilligen Geberde warf sie den Mantel über die

Stuhllehne und stand auf.

Ich muß Sie ernstlich bitten, mich allein zu lassen, sagte sie. Nur wenn Sie jest meinen Willen respectiren, werde ich

über bie Art, wie Sie sich hier eingeschlichen, nichts weiter sagen. Wenn Sie ber Menschenkenner wären, für den Sie sich halten, würden Sie ben verrückten Gedanken aufgeben, daß ich Ihnen je Macht über mich einräumen könnte, sei es im Guten ober Bösen. Unsere Naturen find himmelweit verschieden.

Sie reben wie ein Kind, versetzte er ruhig, oder Sie wissen nicht, was Sie sagen. Wenn nicht himmel und hölle zwischen uns lägen, könnten wir uns je etwas sein? Nur das Fremde, nur die Gegenpole vermögen sich anzuziehen, gerade weil sie sich abzustoßen scheinen. Was ist Sieg ohne Kamps? Was Sie mir sind, Christiane, weiß ich nur zu gut. Was ich Ihnen bin oder sein werde, — die nächste Zeit wird es Sie lehren, Sie mögen es noch so weit von sich wegstoßen.

Ober wissen Sie einen andern Menschen, fuhr er fort und sah ihr fest ins Gesicht, ber in ber Stunde, wo Alles Sie verlassen hat, wo Sie sich elend fühlen, wie nie zuvor, zu Ihnen trüte und Ihnen die Hand zur Rettung bote, Ihnen das Leben, bas Sie wie ein werthloses Gut hinwerfen möchten, wieder

lebenswerth machen konnte?

Ein rascher Blitz aus ihren dustern Augen traf ihn; er hielt ihn gegen seine Gewohnheit aus und verhehlte seinen Triumph, daß er die wunde Stelle ihres Innern mit seiner

breiften Ahnung getroffen hatte.

Wer hat Ihnen gesagt, daß ich mich elend fühle? rief sie leidenschaftlich. Und wenn es wäre, wer sagt Ihnen, daß ich es nicht lieber tausendmal bleiben mag, als mich von Ihnen und Ihrem Gotte retten lassen? Wenn Sie Recht hätten, daß Alle mich verlassen haben, wollen Sie mir das Einzige rauben, was mir noch bleibt, mein eigenes Ich, meine Freiheit, meine Einsamkeit, in der ich von Allem, was ich leide, Niemand Rechenschaft zu geben brauche? Sie haben mich gefragt, wie das Gefühl heißt, das mich von Ihnen sern hält. Wenn Sie es denn wissen wollen: mir graut vor Ihnen! Ban der ersten Stunde an habe ich den Dämon in Ihnen gewittert, dem Nichts heilig ist, nicht einmal der Schmerz eines armen, unseligen Weides; der über Alles Macht gewinnen möchte, nur um seine Selbstsucht zu sättigen, und darum auch das, was Andere ver-

achten ober übersehen, ein von Niemand geliebtes, von allen Freuden gemiedenes Geschöpf, wie ich, nicht zu gering hält, es sich dienstbar zu machen. Aber Sie verrechnen sich, und weder Ihr Himmel, noch Ihre Hölle wird Ihnen helsen; dies wird das letzte Mal sein, daß Sie mich sehen, so wahr ich —

Still! rief er gebieterisch. Berschwören Sie nicht Ihr eigenes Heil; berufen Sie die Dämonen nicht, die nur auf ein solches Wort lauern, um Seelen zu verderben. Auch bedarf es keiner feierlichen Worte. Wenn ich heute umsonst rede — glauben Sie mir, Christiane, auch ich habe Stolz und die Kraft, um seinetwegen zu dulden — dann bin ich es, der Ihnen ausweicht. So lange aber müssen Sie mich hören.

Sie find zu gerecht, um ungehört zu verdammen.

Er athmete tief auf, als musse er neuen Muth schöpfen zu dem, was er sagen wollte. Dann plötzlich, mit seiner weichsten Stimme, die, wenn er wollte, einen bestrickenden Zauber übte: Setzen Sie sich ruhig nieder, sagte er. Ich werde mich zwar kurz zu sassen. Aber ich sehe, Sie sind sehr erschöpft. Sie haben eben erst wieder viel gelitten — lengnen Sie es nicht, Christiane. Ich habe den Scharfblick eines sehnenden, eisersüchtigen Herzens. Ich könnte Ihnen nicht sagen, was es war, wer es war, um den Sie gelitten. Aber Ihre Seele zittert noch jetzt von den Nachwehen dieses Schlages. Ist es nicht so?

Er schwieg und betrachtete sie gespannt. Sie sah gerabe vor fich hin, ihre Lippen bebten. Sie find ein Damon, hauchte sie. Aber weiter — weiter —! tommen Sie au Ende!

Bu Enbe? sagte er. D Christiane, wenn Sie menschlich fühlten, wenn Ihr Schmerz Sie nicht stumpf gemacht hätte gegen fremde Schicksale, Sie würden mich seds weiteren Wortes überheben. Hab' ich Ihnen nicht schon gesagt, daß ich vom ersten Augenblick an das unentrinnbare Verhängniß erkannt habe, Ihnen zu gehören? Daß ich umsonst mit allen Kräften der Seele und des Geistes danach gerungen habe, mich diesem Zwange zu entziehen? Ich habe mir Nichts von alle dem verschwiegen, was sonst Flammen dämpsen kann: Ihren Starrsinn, Ihre Gottlosigkeit, Ihr Erhabensein über Allem, was sonst Ihr

Geschlecht reizt und verführt. Ich sagte mir, daß ich tein Glud von diefer Liebe ju hoffen batte, teine Butunft, teine Gulfe für meine eigenen Rothe; bag jene Berrichsucht, die Gie mir anbichten - ober nein, bie fonft vielleicht fich in mir geregt nie fo schmählich gescheitert sei, als Ihnen gegenüber. was die Gitelfeit, ben Stolg, felbst bie Ehre eines Mannes verleten ober Reigung gurudichreden tann, babe ich von Ihnen erfahren. Und nun frage ich Sie, Christiane, auf Ihr redliches Bewiffen: zweifeln Gie an ber Naturgewalt ober, wie ich es nenne, an bem myflischen Zwange, ber allein fabig ift, mich trot allebem immer wieder zu Ihren Füßen gurudzuführen? 3d war auch heute völlig barauf gefaßt, vertannt, geschmäht, gemighandelt zu werben. Aber das ift eben das Wunder ber Liebe: fie will von bem Geliebten lieber mit Fugen getreten, als von ungeliebten Banben geliebtof't werben. Saben Sie noch bas Berg, mich für einen Teufel zu erklaren, ben es nur reigt, Ihre Seele in feine Gewalt zu befommen? Ihre Seele in seine Bewalt zu bekommen? Ihre Seele - o mein Gott! Auf die habe ich verzichtet, fo weh es mir gethan. zweifle baran. Sie in Die Tiefen meines Gotteslebens bineingutanchen, Ihnen bie Wonnen meines Schauens und Abnens Aber glauben Sie mir, Christiane: es giebt mitzutbeilen. irdifchen Erfat für Die höchsten göttlichen Bergudungen, beren nicht alle Beifter fabig find, einen Erfat, ber zugleich die Seele reift und für bobere Stufen des Erfennens vorbereitet: den Ueberschwang seelisch-finnlicher Leibenschaft, wie er mich ahnungsvoll überschauert, wenn ich nur Ihre Sand fasse, wenn Ihr Auge mich ftreift, ihr Athem über mein Geficht weht. Niemand, er mag gelitten haben, fo viel er will, geht unverjungt und ungelabt aus diesem Bad ber Seele hervor, und mahrlich, meine Freundin, schon um Ihrer selbst millen murbe ich Ihnen ben Muth wünschen, sich mit zugedrückten Augen in die Flammen ju fturgen, aus benen bas arme, unfterbliche Beicopf von allen Schladen irbischen Schmerzes gereinigt als ein neues, göttlich beruhigtes Gebilbe bervorgebt.

Das ist bas Mussterium, fuhr er fort, ba sie noch immer schwieg: Niemand kommt zum Bater, als burch ben Sohn, zur

bimmlischen Liebe Riemand, ber fich ber irbischen verschließt. Sie haben Ihren Gott nicht gefunden, meine Freundin, weil Sie Ihrem Gottmenschen nicht Macht über fich einräumen wollten, Ihrem Erlofer, ber Gie erlofet batte von Ihrem eigenen Selbst. Wiffen Sie, mas Lucifer gefündigt hat, bag er vom Angesicht bes Ewigen verstoßen murbe? Er hat hochmuthig in vermessener Unschuld sich selbst behalten wollen, er hat es verschmäht, sich hinzugeben an die Dacht der Liebe. Nun friert er in seinen Flammen, wie Sie ber Frost schüttelt, Christiane. während Ihre Sinne Sie umlodern. D meine Freundin, Sie schweigen! Dag ich Engelszungen hatte, Ihnen ein Echo abguloden, Ihnen bas ftarre Berg aufzuthauen! Gie fagen, es graut Ihnen vor mir. O nicht vor mir, dem armen willenlosen Menschen, ben ein Blid von Ihnen bandigt; por Ihrem eigenen Untergang graut Ihnen, ber Ihrer Erlöfung vorhergeben muß, por bem Berluft, burch ben Sie gewinnen, bem Tobe burch ben Sie leben follen. "So schaubert vor ber Lieb' ein Berg, als ob es fei von Tod bedroht." Aber Sie haben eine ftarte Seele. Chriftiane, Sie werden biefe Feigheit abschütteln und Alles an Alles feten, ben Tob an bas Leben, die Gunde an bie Gnabe, ben Sag an bie Liebe. -

3ch habe es gewußt, flufterte er, und feine Stimme murbe fast tonlos, ohne ihren leidenschaftlichen Ungestüm zu verlieren, ba ich bich zuerst sah und sofort bein Schickfal erkannte: Diese Stunde murde tommen, fo febr bu miberftrebteft, fo febr mein Stolz mir Dornen in die Seele trieb. 3ch habe dich von Anfang an gesehen, wie ich bich jett sebe, und heimlich lachen muffen über beinen thorichten Schmerz, daß du dich nicht geschaffen glaubteft, Liebe zu erweden. Du, beren Blid und Wort und Geberde Tag und Racht mich verfolgt, mir bas Blut in den Abern in Flammen gefett haben, wie nie ein Beib! Du, die mich haßt, mich zu haffen glaubt - benn bies Grauen ift ja die Mutter ber Sehnsucht — bu haft meine Träume vergiftet mit graufamen Qualen und meine wachen Tage elend gemacht. Wenn bu das Alles wüßteft, was ich aus kindischem Stols dir verschwieg - ich Thor, um jest besto willenlofer mich auf Gnade und Ungnade unter beine Fuge gu

trümmen! Und ber Allmächtige weiß, nur Ein Gedanke, Eine ahnungsvolle Stimme in mir gab mir die Kraft, all das zu bulden: der Gedanke, daß die Stunde kommen würde, wo das Herz dir plötlich schmelzen, wo du hingerissen von demselben Sturm mir sagen würdest: du hast genug gelitten; nimm mich hin! Laß uns untergehen, um Eins im Andern wieder aufzuleben.

Er hatte sich näher und näher zu ihr hinabgeneigt, seine Lippen berührten fast ihr Haar, seine Augen ruhten auf ihrer Stirn, die wie von Todesangst seucht war, die Augen hatte sie sest geschlossen, wie eine Ohnmächtige. Als sie noch immer sich nicht regte, übersiel ihn selbst eine plösliche Augst. Christiane! rief er und umschlang sie heftig mit seinem Arm, indem sein Mund den ihren suche. In demselben Augenblick fühlte er sich gewaltsam zurückgestoßen.

Sie war vom Stuhl aufgefahren und einen Schritt zurückgetreten. Er sah in bem Halbdunkel bes Lämpchens ihre Augen mit einem unbeschreiblichen Ausdruck starr geöffnet sich gegenüber.

Sie sind ein Teusel! sagte sie. Sie verlassen mich auf der Stelle, und wenn Sie den satanischen Muth haben sollten, nur noch ein Wort hinzuzussügen, reiße ich dort das Fenster auf und schreie "Mörder!" in die stille Nacht hinaus. Hören Sie, was ich sage? Wenn Ihnen Ihre Ehre nicht gleichgültig ist, wie die meinige, so gehen Sie — gehen Sie — gehen Sie !

Sie sprach das Lette so überlaut, die Hand so gebieterisch nach der Thur gerichtet, daß er stumm blieb. Aber es schien ihn dennoch nicht tiefer zu erschüttern; ja ein Lächeln spielte um seine Lippen, als er Hut und Paletot vom Sopha nahm, sich leicht verbeugte und mit einem "Gute Nacht" das Zimmer verließ.

Sie hörte, wie er die Thür draußen, die auf den Flur ging, öffnete und heftig wieder zuschlug. Tritte die Treppe hinunter vernahm sie nicht. Aber sie kannte sein unhörbares Auftreten. Sie durfte glauben, daß sie endlich allein sei.

Doch ließ die Einsamkeit sie nur zu sich selbst kommen, damit sie sich um so elender fühlte. Sie sant auf den Stuhl zurud, und alle muhsam bezwungene Qual und Angst machte sich in wilden Thränen Luft.

Was hatte sie hören mussen! Wenn es sie auch emporte, wie dieser trübe Schwärmer das höchste und Niedrigste, göttlichen Trieb und rasende Begier der Sinne durcheinander wirrte und mit dunkelsinniger Kecheit die reine Stimme ihres Gemüths einzulullen unternahm: war es nicht doch Leiden schaft, was aus ihm loderte, die Sprache eines fessellos Verlangenden, der Alles daran setzt, seinen Wunsch zu erringen, himmel und hölle ausbietet, ihm beizustehen? Also war sie doch nicht zu ausgestoßen, um solche Flammen zu entzünden, also gab es einen Wensche, der Alles an sie wagte, den weder ihr haß, noch ihr Abschen zurückhalten konnte, sie mit glühenden Wünschen zu versolgen!

Aus dem Frost, der sie auf dem langen Wege durch die Nebelnacht geschüttelt hatte — in welche Gluten fühlte sie sich hineingerissen! — nein, noch nicht hinein in diesen lodernden Abgrund, aber die Flammen, die aus ihm emporschlugen, waren

nahe genug, um ihr ben Athem gu rauben.

Sie konnte auf bem Stuhl nicht ruhig bleiben, Die Luft war fo betlemmend fcmul. Einen Augenblid öffnete fie bas Renfter, folog es aber gleich wieder, ba ber Rebel naffalt und schaurig wie aus einer Tobtengruft bereindrang und fie frosteln machte. Das kleine Feuer im Ofen war langft ausgegangen; nun erlosch auch bas Lämpchen. Sie war im Finstern und achtete es nicht. Sin- und bergebend, von raftlofen Gedanten im Rreife umgetrieben, marf fie, mehr um fich zu tublen, ihre Rleiber ab, mechanisch ein Stud nach bem anbern fallen laffenb, wo es fich gerade traf. So im Herumtappen fließ fle an ibr Bett und fant barauf nieber. Schlafen! fagte fie gang laut und erschraf por ihrer eigenen Stimme; bann tauerte fle fich rafch unter die Dede, als ob fie ba geborgen mare. Gie folog aber noch nicht bie Augen; Die brannten ihr noch zu fehr von bem weiten Bang burch die Rebelnacht. Und es half auch nichts. Die Augen bes gefährlichen Menschen, ben fie eben von fich gestoßen, murbe fie barum nicht los; fie leuchteten überall ihr entgegen, aus bem Dunkel um fle ber und hinter ihren geschloffenen Libern. Gie versuchte es in ihrem Grauen. ben Spuf zu bannen burch einen Rauber, ber ihr fonft in einfamen Rothen nie verfagt hatte, indem fie Edwin's Geftalt vor ihre Seele beschwor. Heute miglang auch bas: fie fonnte mit aller Dube fich auf die fonft fo beutlichen Buge nicht befinnen; nur Toinettens reigendes Geficht ftand plotlich hell und lachend por ihr ba, daß fie einen flechenden Schmerz fühlte und bie Dede über ihre Augen zog, um biefe Erinnerung wegzubrangen.

Im nachsten Moment fließ fie bie Dede wieber gurud, hob ben Ropf vom Riffen und richtete fich halb in die Bobe, wie um nicht zu erftiden. Gin mubes Stohnen brach ihr von ben Lippen, fie brudte ben nadten Urm gegen ihr Geficht und vergrub die Babne in ihr eigenes Bleifch, bis ber beftige Schmerg fie gur Befinnung brachte.

Er hat Recht, fagte fie bann vor fich bin; es giebt nur Einen Bauber, ben Bauber ber Gunde. Wer jest einen Gott hatte, zu ihm zu beten: erlose uns von bem Uebel! — aber ein Gott, ber fich erft barum bitten laffen mußte -!

So fag fie eine Beile aufrecht, in verworrenem Schmerz, mit stürmisch klopfendem Bergen. Dann fant fle nach und nach jurud, lag lang ausgeftredt und ichlief endlich balb ein. Nacht wurde immer stiller, die Welt schien ihr wie ausgestorben, und nur fie mit ihrer emig ungestillten Sehnsucht nach Blud tonnte noch nicht fterben.

Ploglich glaubte fie ein feltfam fnifterndes Geräusch zu boren, wie wenn eine Rlebermaus dicht über bem Aufboden binschwirrte. Gin Schander lief ihr über ben Naden, aber fie konnte fich nicht aufrichten, ihre Glieber maren wie vom naben

Tode gelähmt. Wer ift ba? rief fie.

Reine Antwort.

Ift Jemand im Zimmer?

Alles tobtenstill.

Ich bin im Fieber, sagte fie ju fich felbft. D biese Nacht! wenn es nur erft Morgen mare! Schlaf - eine Stunde Schlaf!

Sie vergrub ben Ropf in die Riffen und schlummerte nun wirklich ein. Der Traum führte fie mit Edwin zusammen, er war aber ein Anderer gegen fie, als fie ihn je gesehen. lächelte fie an mit seinem beiterften Besicht, bann murbe er wieder ernft, genau fo, wie fie ihn beut im Spiegel beobachtet hatte, in der Fensternische dem schönen Mädchen gegenüber. Jett aber galt all sein Flüstern und inniges Anblicken ihr. Ihr entwöhntes Herz wollte nicht daran glauben — es muß ein Traum sein, klang ihr immer im Ohr — er aber redete ihr so beharrlich und dringend zu — so mit Ton und Blick ernsthafter Leidenschaft — nur seltsam! genau mit denselben Worten, die sie vorhin von Lorinser gehört, daß ihr selig erschreckendes Herz sich nicht länger gegen das Wunder sträuben konnte: von ihm geliebt zu sein! Ein Wonneschauer überrieselte sie. Sie sah, wie er sich über sie heradneigte, ganz deutlich fühlte sie den Hauch seines Athems über ihr Gesicht wehen, ihre heißen Lippen waren halb geöffnet in die leere Finsterniß gestreckt und lallten dann und wann ein stanloses Wort. — —

Ein gellender Schrei tonte ploplich burch bas ftille Saus, ein Schrei, ber in seiner furchtbaren Scharfe fo wenig nach einer Menschenstimme klang, daß die Schläfer, an beren Dhr er bringen mochte, nur einen Augenblick auffuhren und ba Alles wieder ftill blieb, rubig weiter schliefen, in ber Meinung, es muffe ein Traum ober eine Sinnestäuschung gewesen fein. Oben in ber "Conne" regte fich Balber in feinem Fieberschlaf und fragte, ob er felbst so geschrieen babe. Mobr mar vom Stuhl aufgesprungen und gitterte am gangen Leibe. Er glaubte beutlich gehört zu haben, daß ber entfetliche Ton aus bem Bimmer unter bem ihren tam. Lag mich hinunter! raunte er Edwin zu. Es klang, wie wenn Jemand um Sulfe fchrie gegen einen Mörber. — Edwin hielt ihn gurud. Wo bentft du hin? flüsterte er. Wenn sie es war, so hat ihr vielleicht ein Alb bie Bruft betlemmt. — Sie laufchten bann gespannt binunter; es blieb aber todtenftill. Rach und nach beruhigte fich Mohr und fuhr fort, die Gisumichlage zu erneuern.

Aber die alte hausmagd, die eben zum letzen Mal für diese Nacht mit ihrem Schwindellämpchen die hühnerstiege herauftam, um oben nachzufragen, ob man sie noch brauche, ging gerade an Christianens Thur vorbei, als der furchtbare Schrei, wie in Todesangst und wilder Berzweiflung ausgestoßen, an ihr Ohr klang. Die gutherzige Person dachte ebenfalls nichts weiter, als daß vielleicht ein Brustkrampf das Kräulein befallen

habe, besann sich aber teinen Augenblid, mit bem Druder, ben sie immer bei fich trug, die Thur zu öffnen und rasch hinein-

autreten.

Als jett ber Schein ihres Lämpchens weit vorleuchtenb in das duntle hinterzimmer fiel, blieb die hulfreiche wie verfteinert in bem Entree fteben, unfabig, einen Schritt vor- ober gurudzuthun. Gie fah bas Fraulein mit blogen Fugen regungslos an ber Band neben bem Ropfenbe bes Bettes fteben. Die Dede fest um ben Leib geschlungen, die aufgelof'ten Saare über Die Schultern gerftreut, ben nadten rechten Urm mit ausgespreigten Fingern por fich bin geftredt, die Augen, weit geöffnet, bag man bas Beige glangen fab, ftarr auf die buntle Mannergeftalt gerichtet, Die gleichfalls ohne Regung mitten im Zimmer ftand. Reine Silbe murbe gesprochen. Dan borte nur ein erftidtes Geräusch, wie ein Röcheln, von ben zusammengepreften Lippen bes Mabchens, und ba, wo ber Mann ftand, einen bunnen, scharfen Laut, wie von Inirschenden Babnen. Jest manbte fich ber Mann - icheinbar rubig und völlig lautlos; er ichien auf bem Boben etwas zu suchen - bann machte er eine mintenbe Bewegung nach ber Wand bin, und das Geficht mit ber anbern Sand verbedenb, bem Lämpchen ben Ruden zugekehrt, glitt er baarhaupt an der Alten vorbei, hinaus in den dunklen Flur.

In bemselben Augenblick brach die weiße Gestalt neben bem Bette zusammen, und das Lämpchen ber hinzustürzenden Alten beleuchtete ein tobblasses Gesicht, verzerrt vom wildesten

Rrampf eines übermenschlichen Schmerzes.

## Siebentes Ravitel.

Der Tag graute noch kaum, als oben in ber Tonne die Thure sacht geöffnet wurde und die herculische Gestalt Heinrich Mohr's sich mit einem stummen Händebruck von Edwin verabschiedete. Er hatte noch Abends spät, da er nachzusehen kam,

ob Christiane auch glüdlich zu Hause angelangt sei, burch ben Lichtschein in ihrem Rimmer beruhigt, Balber besuchen und mit einer stillen Schachpartie die Aufregung des Tages beschwichtigen wollen. Als er hörte und fah, wie es um ben Mermften stand, ließ er sich nicht bavon abbringen, die Nacht bei ihm zu machen. Franzelius war nach dem Arzt fortgestürzt, sobald Edwin zurudgekommen. Er fand Marquard's Thure verschlossen — ber Herr werbe schwerlich über Racht nach Sause tommen, hatte fein Bedienter mit einem bebeutungsvollen Lacheln gefagt. Ein anderer Argt, ber nachfte befte, mar bann aufgetrieben worden und batte bas Rothige verorbnet. Dann war die Nacht rubig und ohne neuen Anfall vergangen. Freunde, beibe gleich tief vom Wechsel ber Geschide erschüttert. batten in den langen Stunden taum ein Wort mit einander gesprochen, sondern an der Drehbant figend, Jeder mit einem Buche, in dem Reiner las, nach den unftaten Athemaugen bes Jünglings hinübergehorcht. Erft gegen Morgen schien ber Dpiumschlummer in einen ruhigen, natürlichen Schlaf überzugehen. Run bestand Edwin barauf, daß Mohr geben und die verlorene Nacht einigermaßen wieder einbringen sollte. Nur bat er ihn, vorher noch in Toinettens Wohnung ein Billet abaugeben, bas folgende Reilen enthielt:

"Erwarten Sie mich heute nicht. Während ich das Leben in vollen Zügen trank, hat der Tod an unsere Thur geklopft. Wir hoffen, unsere Burg noch gegen ihn zu vertheidigen, aber ehe wir dessen nicht ganz sicher sind, werde ich meinen Posten an Balder's Seite nicht verlassen. Ob ich über irgend einem Schicksal, das mich trifft, Ihrer vergessen kann, wissen Sie wohl. Ich werde Ihnen dann und wann Botschaft schicken. Wollen Sie Bücher haben, so bitte ich, es mir sagen zu lassen.

"Der Neib ber "fogenannten Götter" hat Diesmal ein Meisterftud geliefert.

Edwin."

Als Mohr an Christianens Thur vorbeitam, war er schon im Begriff, an ber Klingel zu ziehen; es siel ihm aber ein, daß es noch nicht sechs Uhr war. Am Bormittag kam er wieder. Er hatte kaum eine Stunde schlafen können. Sine seltsame Unruhe trieb ihn nach dem Hause in der Dorotheenstraße zurück, das Alles umschloß, was ihm theuer war.

Während er vergebens zum dritten Mal an Christianens Thür klingelte, kam die Magd herauf, die Edwin das Effen brachte (das Reginchen ließ sich nicht bliden). Sie war sichtlich verlegen, als Mohr hastig fragte, ob sie das Fräulein nicht gesehen, und wann dieselbe etwa wiederkommen würde. Fräulein Christiane sei schon vor Thau und Tage ausgegangen, erwiederte sie brummend. Wohin, könne sie nicht sagen. Sie kümmere sich nicht so genau um die Miethsleute.

Es siel ihm nicht eben auf; nur daß er sich abermals gedulden sollte, bis er sie wiedersähe, war ihm fatal. Aber da er ben ganzen Tag und die solgende Nacht droben in der Tonne bleiben wollte, hoffte er jedenfalls gleich zu hören, wann

fie nach Saufe tame.

Dben fant er Marquard, ber fich Dube gab, ein mog-

lichst tröftliches Besicht zu machen.

Es ist keine augenblickliche Gefahr, sagte er leise, während Balber fortschlummerte. Wenn er sich nur ruhig halt und keine neuen Kunststücke macht. Welcher Teufel plagte ihn, daß er, statt einer kleinen Ausfahrt in die Sonne, sich allein in die Stadt wagt und sich in den nebligen Straßen heiß und müde läuft!

Daß er dies gethan, hatte er auf einen Zettel, den er beim Erwachen von Edwin verlangt, mit zitternder Hand aufgeschrieben, gleichsam um jeden Argwohn eines anderen Hergangs durch sein schriftliches Zeugniß zu beseitigen. Franzelius, der auf einen Augenblick kam, um nachzufragen und dem Kranken kaum ins Gesicht zu sehen wagte, hatte dazu geschwiegen. Er wußte ja auch nichts Bestimmtes. Dann war er gegangen, nachdem er sich ausbedungen, die nächste Nacht wachen zu dürfen. Bon seiner stren Idee, daß er versolgt werde, war nicht mehr die Rede.

Hier zeigte es fich nun wieder, welche Macht die stille Hoheit eines reinen und schönen Menschenbilbes über die grabe-

ren Naturen ausübt. Man borte fein lautes Wort im Saufe, Alles ging auf ben Beben; in ber Werkstatt unten herrschte ein wahrhaft berrnhutischer Sabbathfrieden, nur burch bas gebampfte Brummen bes Obergefellen unterbrochen, wenn ber Lehrjunge, ber alle zwei Stunden auf ben Strumpfen hinaufgeschickt wurde, um fich zu erkundigen, zu lange ausblieb. Sogar der alte Herr in der Beletage war in Berson oben gemefen, um Edwin feine Theilnahme zu bezeigen, und Madame Repertag, Die Gingige, Die es durchgesett hatte, ben Rranten gu seben, tam mit naffen Augen wieder herunter und behauptete, er lage wie ein junger Beiland im Bette, und es fei bergbrechend, solch ein Bild von einem Menschen so leiden zu feben.

Das Reginchen, wie gefagt, tam nicht gum Borfchein. Die Magd behauptete, fle fei frant. Niemand tonnte fich bas fo recht vorstellen, aber es hatte auch Niemand Gebanten übrig für etwas Anderes, als ob Balber wieder auftommen murbe.

Nur Beinrich Mohr muffen wir bennoch ausnehmen, ber in der Todtenstille des Hauses nach nichts forgfältiger borchte, als nach Christianens Thur. Es rührte und regte fich aber Nichts da unten, obwohl Stunde um Stunde verging und es noch nie geschehen war, bag fie ausblieb, ohne bie Schulerinnen, bie zu ihr ins Saus tamen und beute von ber Dagb mit einem Uchselguden wieber fortgeschickt murben, zu benachrichtigen. Immer unbeimlicher wurde ibm die Ungewisheit. Er batte nie peinlichere Stunden verbracht, als in der stummen Krantenftube neben bem Freunde, bem er nicht einmal von feinen Befürchtungen sprechen konnte, ba Edwin's ganze Sorge auf ben Ruftand des Bruders gerichtet mar.

Wie es icon buntler Abend geworben mar, borte Mohr ploplich mit Bergklopfen braugen auf ber Strafe einen Bagen vorfahren und gleich barauf rafche Schritte über ben Sof. Jest fnarrten bie unterften Stufen ber Subnerftiege, ein weiblicher Rug huschte die Treppe hinauf und verweilte sich auf dem Mux bes erften Stocks. Aber nicht Chriftianens Wohnung mar bas Biel, sondern mit leisen, tastenden Tritten flieg ber spate Besuch bober hinauf, tam jest an die Thur ber "Tonne" und flopfte vorsichtia an.

Edwin, ber, neben ber Lampe sitzend, nach ber schlassosen Nacht eben ein wenig eingenickt war, suhr gleichwohl sofort in die Höhe. Herein! rief er leise, vergessend, daß Niemand das Krankenzimmer betreten sollte. Die Thür ging auf, und die schlanke Gestalt Toinettens, in die seidene Kapuze gehüllt, trat geräuschlos ein.

Ihr erster Blid siel auf bas Bett, in welchem Balber ruhig zu schlafen fortsuhr. Dann legte sie den Finger auf den Mund und nickte den Freunden zu, die von ihren Stühlen überrascht ausgesprungen waren und sie mit großen Augen au-

starrten.

Toinette — Sie hier! — Sie kommen selbst! rief Edwin. St! machte sie. Er schläft. Ich gehe gleich wieder. Es ließ mir aber keine Ruhe — ich mußte selbst sehen, wie es steht — Sie haben mir so kurz geschrieben, ich fühle noch ben Schrecken in allen Gliebern. Sagen Sie, ist er außer Gesahr?

Wir hoffen es. Aber wollen Sie nicht Plat nehmen?

Nein, nein, sagte sie und ließ jetzt ihre Augen in dem schwacherleuchteten Zimmer herumgehen, mit einem unwillkürlichen Seufzer, der Edwin dennoch verrieth, wie armselig und gar nicht zum Siben einsadend ihr die berühmte "Tonne" vortam. Ich störe Sie! setzte sie flüsternd hinzu. Lassen Sie mich ihn nur noch einmal recht betrachten. Ich danke Ihnen — wandte sie sich an Mohr, der die Lampe dem Schlasenden näherte.

Sie schwiegen eine Beile alle Drei.

Er ist sehr schon! sagte sie leise. Welch ein sanftes Gesstat! Also das ist Ihr Bruder! Wissen Sie, ich würde ihn doch gleich dafür erkannt haben, obwohl Sie sich eigentlich gar nicht ähnlich sehen. — Die hübschen schmalen Hände! Man sieht ihnen nicht an, daß sie ein Handwerk gelernt haben. — Nun bewegt er sich, als ob er Schmerzen hätte — nehmen Sie die Lampe fort — wir dürsen ihn nicht ausweden.

Wollen Sie nicht wenigstens einen Augenblick sitzen? bat Edwin, der mit Mühe seine Bewegung bemeistern konnte. Ein Sopha kann ich Ihnen freilich nicht anbieten. Soweit hat es

weder die Philosophie, noch die Drehbant gebracht.

Rein, ich kann nicht bleiben. Ich habe die Droschte unten warten laffen, weil ich nichts wollte, als selbst nachfragen. Welch ein schreckliches Schickal! Aber er leibet boch wenigstens

nicht. Und was fagt ber Arzt?

In diesem Augenblick bewegte der Kranke den Kopf, erhob ihn ein wenig von dem Kissen und öffnete langsam die Augen. Sein Blick war gerade auf Toinettens Gesicht geheftet, das er mit einer stillen Neugier, doch ohne Berwunderung, zu betrachten schien. Ob er es für ein Traumbild hielt, oder wirklich einen wachen Moment hatte, war nicht zu erkennen. Wie die Beilchen duften! lispelte er. Ist denn schon Frühling? — Er lächelte ein wenig, dann wurde sein Gesicht schwermüthig: langsam, wie von einer fremden Hand zugedrückt, schlossen sich die Augen wieder, und mit einem tiesen Seufzer sank er in die Kissen zurück.

Er glaubt, eine Erscheinung gesehen zu haben, und traumt schon wieder fort, flufterte Comin. Ob er morgen fich noch an

Sie erinnern wird?

Sagen Sie ihm nicht, daß ich hier war, erwiederte Toinette rasch und zog die Rapuze über den Kopf. Gute Nacht. Ich bin froh, ihn doch gesehen zu haben. Ich hätte sonst wahrshaftig nicht schlasen können.

Mohr verneigte sich, ohne ein Wort zu sprechen. Indeffen hatte Edwin einen fleinen Leuchter angegundet und ichicte fich

an, fie die Treppe hinabzubegleiten.

Ich mache Ihnen Mühe, fagte sie, da sie langsam die morschen Stufen hinunterstieg. Aber es ist wahr, man kann hier bequem den Hals brechen. Und dann — ich möchte Ihnen noch etwas anvertrauen — eine Bitte — aber Sie dürsen sie mir nicht übelnehmen.

Was tann ich für Gie thun?

Es ist nicht eigentlich für mich — es ist — für Ihren Bruder. So darf es doch nicht fortgehen, es muß etwas Ordentliches für ihn geschehen, er kann den Winter nicht da oben in der dumpfen Luft zubringen. Sehen Sie, ich ärgere mich jetzt, daß ich so schlecht gewirthschaftet habe, — so in den Tag hinein. Bierzehn Tage früher und ich ware noch doppelt

so reich. Aber nicht wahr, Sie behandeln mich nun als eine wirkliche alte Freundin und nehmen, was ich noch habe, damit er nur fortkann, in eine wärmere Luft, wenn auch nicht gleich bis Kairo oder Madeira.

Er ftand auf ber Treppe ftill. Der Leuchter gitterte in seiner Sand.

Und Sie, Toinette? Was foll aus Ihnen werben?

Das ist fehr gleichgültig. Sie wissen ja, früher ober später geht es mit meiner Durchlaucht einmal zu Ende. So bin ich boch zu guter Lett nicht ganz unnüt gewesen.

Toinette! Was reden Sie! Sie scherzen, und ich — in

allem Ernft, glauben Sie, daß ich das annehmen murbe?

Sie würden dann etwas recht Unweises thun. Sind Sie ein Philosoph und hängen an so abgeschmadten Vorurtheilen? Was tann ein Mensch einem Andern geben, das weniger Dank verdiente, als elendes Geld? Ich dachte, Sie verachteten es eben so sehr, wie ich. Aber ich sehe, Sie sind nicht klüger, als andere Männer, die sich nicht einen Augenblick bedenken, von einem Mädchen Alles anzunehmen, Liebe und Leben und Ehre, nur wo es sich um ein paar lumpige Goldstüde handelt, fährt ihnen plöslich ein ganz unbegreiflicher Stolz in den Nacken. Gehen Sie! ich merke, Sie haben Ihren Bruder nicht einmal so lieb, wie ich.

Sie sprang in Unmuth hastig die Stufen hinunter und lief ihm fo schnell über ben Sof voraus, daß ihm die Rerze

erlosch.

Als er ste braußen in den Wagen hob, flüsterte er: Wir sprechen noch mehr davon. Aber was ich auch thun oder lassen nuß: ich bante Ihnen, Toinette, ich dante Ihnen innig, daß

Sie so - schwesterlich gefinnt, so gut, so -

Still, sagte sie. Gehen Sie jetzt sein vernünftig wieder in Ihre garstige Conne zurud. Ich bin gar nicht mit Ihnen zufrieden und durch schöne Worte nicht so leicht wieder gut zu machen. Ueberlegen Sie es bis morgen, ich sehe ohnehin gegen Abend wieder nach.

Nein, Theuerste, sagte er rasch, das nicht, das dürfen Sie nicht. So schön und Ihrer würdig es war, daß Sie sich heute

über alle Bebenken hinweggesett haben — Sie sollen sich nicht ohne Noth ins Gerede bringen. Haben Sie das Gesicht der guten Madame Feyertag gesehen, als wir an der Ladenthür vorbeigingen? Ich kann es nicht ertragen, daß man eine falsche Meinung von Ihnen faßt, und am Ende — wenn er Sie nun wirklich bei vollem Bewußtsein widersieht und sich in Sie versliebt? Hat er nicht an Einem Fieber genug?

Sie find ein Narr, lachte fie; bann aber gleich wieder ernsthaft: wenn Sie mir täglich und recht, recht ausführlich schreiben, mill ich zu Hause bleiben. Und was ich Ihnen vorhin

gesagt habe, das überlegen Sie. Bute Racht! -

Die Droschke fuhr davon, und Edwin sah ihr eine Weile nach, bis das trübe Laternchen um die Ede bog. Zum ersten Mal seit all den Wochen schien es ihm nicht mehr unmöglich, vielmehr eine selige Gewißheit, daß das Eis zwischen ihnen gebrochen und ein Frühling über sie gekommen sei, der all seine Qual vergüten würde. — In diesem Augenblick lag alles Andere hinter ihm, selbst das Schicksal Balder's. Wie in einem Rausch aller Gefühle stand er lange draußen auf der sinsteren Straße, baarhaupt und ohne Mantel, und fühlte es nicht, daß die ersten Floden eines feinen Novemberschnees über ihn herabrieselten.

#### Achtes Rapitel.

Auch in dieser Nacht kam Christiane nicht nach Hause. Mohr, der darauf bestanden hatte, daß Franzelius mit ihm tauschen und ihm noch einmal die Nachtwache abtreten mußte, saß, ohne einen Laut von sich zu geben, die langen dunklen Stunden am Fenster, die Hofthür unverrückt im Auge. Als Sowin am Morgen aus einem kurzen Schlummer auffuhr, fand er ihn noch in derselben Stellung; seine Augen waren roth und starr, sein Gesicht grau und verzerrt. Er gab auf alle Fragen verkehrte, halb schurrige, halb verbissene Antworten und benahm sich überhaupt so wunderlich, das Edwin, der von seiner Gemüthsverfassung nichts ahnte, ihn für frank erklärte und darauf bestand, daß er sofort nach haus und zu Bett ginge.

Er folgte auch, willenlos wie ein Automat. Unten im Hof begegnete ihm die Magd. Bon der erfuhr er, es sei heute früh durch einen Dienstmann ein Billet von Fräulein Christiane an die Hausfrau gekommen: das Fräulein habe plötlich abreisen müffen. Wann sie wiederkomme, sei noch ganz ungewiß.

Mohr nickte dazu und that, als ob ihn diese Neuigkeit nicht sonderlich kummere. Er trat aber doch in den Laden, wo er Madame Fehertag fand, unter dem Borwande, sich nach Reginchens Besinden zu erkundigen. Es bessere sich, sagte die Mutter; es sei überhaupt nur Ziererei; dem launischen Dinge scheine es zur Beränderung einmal Spaß zu machen, die Hände in den Schooß zu legen und sich pflegen zu lassen. Dann kam die Rede auf die Musiklehrerin, und ihr Billet wurde vorgezeigt. Es war mit Bleistift, offenbar in großer Aufregung geschrieben, aber weiter ergab sich nichts daraus.

Dieister Kepertag tam bazu. Er mar fehr niebergeschlagen. und feine Schopenhauer'iche Weisheit ichien ihn völlig im Stich Denn fein ganges Berg bing an bem Reginchen, und es war bas erfte Mal, bag bas Rind ihm Sorge machte. Auf Chriftiane, für bie er fonft immer viel Bochachtung geäußert hatte, mar er nicht eben gut ju fprechen. Die murbe er mieder ein intereffantes Frauenzimmer in feinem Saufe wohnen laffen. Das fei auch bisher fein Maximum gemefen, benn Beiber mußten por allen Dingen Beiber fein, und die "ftarten" Beiber, die einzeln lebten. Musit machten und sich für bas Leiden der Welt intereffirten, gehörten eben nicht mehr zum "fchmächeren Beschlecht" — mit ober ohne Schnurrbart. — Seine gute Frau warf ihm einen bedeutsamen Blid zu und sagte achselzudend: Man weiß, warum bu's lieber haft, daß Frauenzimmer schwach find, Fepertag. Anftatt fo bumme Reben zu führen, follteft bu auf die Bolizei geben und einmal nachfragen, ob sie ba nichts wiffen.

Mit noch schwererem Herzen verließ ber treue Freund das Haus. Daß Alles ganz unverfänglich sei, nichts natürlicher,

als so eine plögliche Abreise, daß Künstlerinnen unberechendar und Novemberwetter kein Hinderniß, wenn es sich etwa um eine Pflicht gegen Freunde ober Berwandte handle, sagte er sich zwanzigmal vor. Konnte nicht eine erkrankte Freundin sie zu sich gerusen haben? Ober ihre Mitwirkung bei einem Concert irgend wo in der Provinz gewünscht worden sein? Nichts wahrscheinlicher als das. Und doch — wenn er an ihr stürmisches Ausbrechen draußen im türkischen Zelt dachte, an ihr plögliches Berschwinden — und warum, wenn Alles in Ordnung wäre, hätte er dann dieses schwere Herz, diesen unheimlichen Druck, der ihn nicht frei athmen ließ und hundert beklommene Vorstellungen in ihm weckte?

Er brachte ben Tag so gut ober schlecht es gehen wollte zu, fragte einmal bei Abele vor, die ebenfalls seit jenem Abend ihre Freundin nicht gesehen hatte, und fand sich, da es bunkelte, wieder oben in der Tonne ein, wo ihm am wohlsten war. Wenn ste zurücksehrte, wäre er doch gleich in der Nähe und erführe

es - mar fein ftiller Bebante.

Der Tag schien leiblich gewesen zu sein, Marquard war zusrieden, sagte Edwin. Wie Balder, wenn er nicht schlief, sich fühlte, war nicht klar zu erkennen. Er hatte noch kein anderes Wort gesprochen, als daß ihm sehr wohl sei. Aber man kannte ihn; er hatte stets seine Leiden verleugnet. Zum Glück schlief er wirklich die meiste Zeit, auch ohne narkotische Mittel. Eine tiefe Erschöpfung aller Kräfte schien dem Ausbruch des Unheils gesolgt zu sein.

So schlief er auch fort, als Abends ein sehr schüchternes Rlopfen Sowin hinausrief. Draußen im Flur, wo jetzt ein Nachtlämpchen die Treppenbeleuchtung versehen sollte, stand in einem engen, altmodischen Mantel mit hohem Kragen eine Gestalt, in der Edwin den Zaunkönig erst wiedererkannte, als der

verlegene fleine Berr feinen Namen nannte.

Er habe erst heute Mittag von Balder's schwerem Erfranken gehört, da ihm der Lehrjunge ein Paar Schuhe gebracht. Nun habe es ihm teine Ruhe gelaffen, und auch seine Tochter und die Prosessorin, die gerade bei ihnen gewesen, hätten in ihn gedrungen, sich gleich selbst zu erkundigen. Auch sollte er fragen, ob die Frauen Nichts zur Pflege und Erquidung thun ober schiden könnten; die Professorin stelle ihren ganzen Wintervorrath an Fruchtsäften und ihre Röchin, die auf Krankentost eingeübt sei, zur Berfügung.

Er sagte bas Alles in so treuherzig bittendem Ton, daß Edwin ihm gerührt die Hand brückte. Er werde sicher an dieses liebevolle Anerdieten benken, wenn sie erst in der Reconvalescenz seien. Ob er ihn einen Augenblick sehen wolle?

Auf ben Zehen trat der kleine Herr in das Zimmer, grüßte höflich den ihm unbekannten Mohr und stand dann ohne sich zu rühren an Balder's Bette. Plötslich wandte er sich um, zog ein Tuch hervor und gab sich alle Mühe, die Erschütterung, die sich in heftigen Thränen lös'te, darin zu ersticken. Als es nicht möglich war, winkte er abgewandt Sdwin ein Lebewohl zu und hastete aus der Thür.

Er hat seinen Sut vergessen, sagte Mohr. Ich will ihn dem Biedermann nachtragen und sorgen, daß er glücklich die Treppe hinunterkommt. Ich wollte ohnedies fort, Edwin. Unser Bolkstribun wird wohl nicht lange mehr auf sich warten lassen.

Auf dem Treppenabsat vor Christianens Thur fand er den kleinen Maler, der stehen geblieben war, sich zu sammeln und das nasse Gesicht zu trocknen.

Ich bringe Ihnen Ihren Sut, Berr König, fagte er.

Der Maler nickte nur zum Dant, setzte ihn blindlings auf und ging dann leise vorwärts die Treppe hinunter. Er schien in so tiefen Gedanken, daß er gegen seine höfliche Gewohnheit

auf ben Begleiter nicht achtete.

Aber unten vor dem Hause, als Mohr sich von ihm verabschieden wollte, hielt ihn der Maler plößlich am Aermel sest und sagte: Wenn Ihre Zeit es erlaubt, lieber Herr, hätte ich noch die Bitte, daß Sie ein paar Schritte mit mir gingen. Ich möchte Ihnen noch eine Mittheilung machen. Sie sind ein naher Freund der beiden Brüder. Der Herr Doctor hat öfter Ihren Namen genannt. Sie wissen auch vielleicht, wie es gekommen ist, daß ich — daß der Unterricht, den er meiner Tochter gab — daß ich mich genöthigt sah, ihn abzubrechen. Wein Schöpfer weiß, es ist mir nicht leicht geworden; auch

meiner Tochter nicht, bas fonnen Sie glauben. Es war ihr wie eine Strafe, und fie fühlte fich boch gang unschuldig. Aber beift es nicht: wer sein Rind lieb hat -? Wenn auch freilich, - eine Buchtigung follte es nicht fein; verfagt uns nicht auch unser himmlischer Bater Manches, mas uns febr lieb und erwünscht ist, und wir wissen nicht, warum? Ich will natürlich unfern Menschenverstand nicht mit ber Allweisbeit Gottes vergleichen, ich fage bas nur, weil Gie mich vielleicht für hartherzig gehalten haben. Lieber Gott, das bin ich wahrhaftig nicht; ich habe vielleicht mehr barunter gelitten, als mein gutes Rind; aber bag es ihr fo tief geben murbe, bas ahnte ich boch nicht. Ich fage Ihnen, fie ift nicht mehr zu ertennen, ein gang anderer Menich, nicht wie achtzehn = ober neunzehnjährig, - wie eine lebensmube Seele, Die alles Glud ber Welt hinter fich geworfen hat. Das Berg blutet mir, wenn ich fie fo herumwandeln febe, ohne Rlage und sogar oft mit einem Lächeln, aber so blag! Und barum habe ich mich ber Thränen nicht erwehren konnen, wie ich ben Bruder Ihres Freundes auf feinem Leibensbette fab. Ich weiß nicht, wie es tam, ich mußte mir ploglich vorftellen, wenn mein Kind, meine Lea, so vor mir lage, und ich - ich alter Mann - - nein, nein, mein herr und Gott, bas bas wird beine Gnabe nicht an mir thun, diesen Relch -

Er stand, von seinem Gefühl überwältigt, still und verbarg wieder bas Gesicht in sein Tuch. Um ihn endlich aus dieser

Berfuntenbeit zu weden, fragte Dobr:

Sie wollten mir eine Mittheilung machen?

Ja so, sagte ber kleine Herr und ermannte fich. Eehen Sie, ich weiß, Ihre Freunde haben nicht gerade Uebersluß, und eine Krankheit — Sie verstehen, was ich meine. Ich bin noch in der Schuld des Herrn Doctors. Wenn Sie ihn bewegen konnten, jest wenigstens —

Ich zweisle, werther Herr, daß mein Freund davon wird hören wollen. Auch können Sie außer Sorge sein. Wir sind so eine Art Communisten, und wenn es Balber gilt, ist Edwin auch gar nicht zu stolz, von seinen Freunden sich helfen zu

lassen.

Das ift es eben, feufzte ber kleine Berr. Wenn er nur

wüßte, wie gute Freunde er noch außerdem hat! Auch die Professorin — eine vortrefsliche Frau, glauben Sie mir, und sie hat trotz alledem die größte Hochachtung vor dem vortresslichen jungen Mann. Aber sehen Sie, da er selbst sich so offen dagegen sträubt, ein Kind Gottes zu heißen, da er einen himm-lischen Bater überhaupt nicht kennt, konnen Sie es einem irdischen Bater verdenken, wenn er die Gotteskindschaft seiner einzigen Tochter nicht wegdisputirt und wegphilosophirt sehen möchte? Sie ist so jung; soll sie Geist und Gemüth einem Manne gefangen geben, der von Gott nichts weiß, noch wissen will? Lieber sie leidet an ihrem zeitlichen Heil, als daß sie an ihrer Seele Schaden nähme.

Mohr hätte zu anderer Zeit es sich schwerlich versagt, den kleinen Heinen Herrn zu schrauben und in die Enge zu treiben. Jest hörte er, während er in dem rauhen Novembersturm langsam neben ihm herging, nur mit halbem Ohre zu. Seine Gedanken waren weit weg. Aber bei jeder vermummten Frauengestalt, die durch Gang und Haltung von fern an Christiane erinnerte,

fchrat er unwillfürlich aufammen.

Bare ber bofe Binter nur erft überftanden, plauderte ber fleine Mann treuberzig weiter, ohne an bem Schweigen feines finfteren Begleiters Unftog zu nehmen. Dun, mit Gottes Sulfe werben wir ja auch bas Frühighr noch erleben, und bann ift mir für meine Tochter nicht mehr bange. Der Arat ift ber Meinung, Luftveranderung, Berftreuung, eine Reife murden ihr rascher helfen, als alle andern Curen. Noch vor ein vaar Monaten batte mich biefer Ausspruch erschreckt. Denn ein armer Rünftler, der niemals fehr fruchtbar gewesen oder besondere Bonner gehabt hat - bu mein himmel, wie foll ber fo große Sprünge machen? Aber gerade wenn die Noth am größten, ift Gottes Sulfe am nächsten, bas habe ich wieder einmal recht mit Sanden greifen tonnen. Stellen Sie fich vor, lieber Berr, was mir paffirt. Auf ber biesjährigen Ausstellung, Die erft por vierzehn Tagen geschloffen worden ift, hatte ich nur ein einziges kleines Bilbchen — Die Zeiten maren schlecht gewesen ich mußte mich fast ausschlieglich auf meine Lohnarbeit, ben Bolgichnitt legen. Nun, wie gefagt, gang von der Ausstellung

wegzubleiben, tonnte ich nicht übers Berg bringen, obwohl mich schwerlich Einer vermißt hatte. Also mache ich noch turz vor Thoresichlug ein altes Bildchen fertig, eines meiner fleinen Baunstude, die Sie vielleicht bie und da gesehen haben. Meine Specialität, lieber Herr, in der ich por Concurrenz ficher bin. Aber was geschieht? Wie ich am letten Tage, ba ich bie Soffnung gang aufgegeben batte, biesmal mein Baunchen gu vertaufen, trop des mäßigen Preises von vierzig Thalern, wie ich alfo gang gottergeben burch die Gale gebe und bente: tein Wunder, daß du diesmal übrig bleibst; die Andern konnen auch fast alle mehr! — seh' ich gerabe vor meiner kleinen Binselei brei Berren fteben, in eifrigem Gefprach, und fie beuten babei immer auf bas Bilb, bag ich erft glaube, fie machen fich barüber luftig; aber nein, fie reben fo ernsthaft und angelegentlich, als ob fie por mer weiß welchem Deifterwerte ftanben, aus bem man eine gange Aefthetit berausbemonftriren tonnte. tenn' ich auch einen ber Berren, einen namhaften Runftenner, Baron L., und auch er erfennt mich und fagt bem Größeren ber beiben andern Berren, ber etwas fehr Bornehmes hatte, ein Wort ins Dhr, worauf fie eine Weile leife mit einander fprechen und der vornehme Berr mich durch eine Lorgnette betrachtet, daß ich ordentlich verlegen werde und mich eben davonschleichen will. Indem ruft der Baron mir nach und bittet mich, umzukehren, er wolle mich Gr. Durchlaucht, dem Fürften Bataroff, porftellen, ber meine Bekanntschaft zu machen wünsche. Nun, da war nicht zu entrinnen. Ich muß auf eine Menge Fragen antworten, besonders über die Art, wie ich male, und was ich mir dabei dente, und fogar auch, marum ich male, als ob fich bas bei einem Maler nicht von felbst verstände, wie Effen und Trinken. Endlich, nachdem der Fürft noch etwas auf Ruffifch gu feinem Begleiter gefagt, fragt er mich, mas ich im Durchfcnitt mit meinen Gemalben jahrlich verdiene. Run, ich überfclug mir bas gefcwind und nannte die Summe, die natürlich teine fürstliche Rente ift, und von der allein ich nicht leben konnte. Darauf fagt die ruffische Durchlaucht: Burben Sie fich verpflichten, herr Konig, auf Ihr Chrenwort, Alles, mas Gie malen, nur mir ju überlaffen, aber ohne meine Bestellung

teinen Pinsel anzurühren? Ich würde Ihnen dafür einen festen Jahresgehalt aussetzen, der das Bierfache von jener Summe betragen sollte. Aber Sie verstehen mich: sobald Sie Ihr Wort brechen — Hier siel der Prosessor ein: das sei von mir nicht zu befürchten, ich sei als ein Mann von Grundsätzen und Religion bekannt; mir aber blinzelte er zu, nur ja zuzugreisen und mich keinen Augenblick zu bestinnen. Sagen Sie selbst, lieber Herr Mohr, hätte ich es vor meinem Kinde verantworten können, wenn ich mich da hätte bedenken wollen? Mit Freuden nahm ich an und sehe mich nun in der Lage, meine Tochter im nächsten Mai nach der Schweiz zu führen, vielleicht gar eine Strecke in Italien hinein. Hab' ich nun nicht Recht, daß die Rathschlüsse der Borsehung wunderdar sind?

Bunderbar, in der That, verfetzte Mohr, so sehr, daß ich an Ihrer Stelle neugierig geworden wäre, dem Zusammenhang noch etwas auf die Spur zu kommen. Da Sie selbst gestehen, eine Specialität zu sein, wie erklären Sie sich die Liebhaberei dieses russtschen Mäcen, sich eine ganze Hede von Zaunkönigen

anzulegen?

Das habe ich auch gleich hernach ben herrn Baron gefragt; benn unter uns gejagt, ber Fürst tam mir nicht gang zurechnungsfähig vor, und es schien mir Unrecht, von einer Monomanie Bortheil zu ziehen. Ich weiß fehr gut, daß ich boch nur eine Mediocritat bin; viel von meinen Sachen auf einmal tann ich felber nicht gut vertragen. Aber ber Baron beruhigte mich. Für ben Fürsten sei mein Gehalt, mas für mich etwa eine Flasche Wein, die ich mir einmal an einem Festtag gonnte. Und übrigens sei er ein fehr feiner Ropf und interessire sich nun gerade für meine ganze künstlerische Inbividualität, wie er es nenne. Nun, bes Menschen Wille ift fein himmelreich. Go bin ich benn ruffischer hofmaler, und bas erfte Quartal ift mir richtig vorausbezahlt worben, aber von einer Bestellung feine Rebe, und die Stigge meiner Lagune, bie ich eingeschicht habe und nun gerne gleich ausgeführt hatte, ift mir nicht wieder gurudgegeben morben: es mare gut, hieß es; Se. Durchlaucht murben fich noch befinnen, mas fie gunachft bei mir bestellen wollten.

Ich gratulire, sagte Mohr trocken. Wenn Sie Recht hätten, daß Sie nur eine Mediocrität sind, ware es wenigstens eine auroa modiocritas, die man sich gefallen lassen könnte.

Lieber Herr, versetzte der Maler gutmüthig, ohne sich im Geringsten empsindlich zu zeigen, Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich habe meine Mittelmäßigteit mir gefallen lassen, als noch kein russischer Fürst sie mir vergoldete. Denn sehen Sie, wenn alle Geschöpfe von einer Größe wären, alle Menschen, Thiere und Pflanzen so tropische Riesen, wie sie jetzt nur unter gewissen himmelsstrichen wachsen, wo bliebe da die bunte, lustige Mannichsaltigkeit in der lieben Gotteswelt? Ueberhaupt nur dazuzugehören, das halte ich schoon für ein so großes Glück, daß mir die Künstler sehr unglücklich vorkommen, die sich lieber gleich aus der Welt wegwünschen, weil sie selbst nur so eine Durchschnittsgröße haben, oder gar unter dem Mittelmaß geblieben sind.

Mohr sah ihn scharf von der Seite an. Waren diese Worte, die ihn an seiner wunden Stelle trafen, absichtlich auf ihn gemünzt? Hatte etwa gar Edwin dem kleinen Herrn von seiner Symphonie und dem Lustspiel erzählt, und diese Genügsamkeitspredigt sollte seinem unfruchtbaren Eifer einen Dämpfer

auffeten ?

Doch widersprach die heitere und harmlose Miene des Malers einem solchen Verdacht und nuachte es dem Andern unmöglich, die scharfe Antwort zu geben, die ihm schon auf der Zunge schwebte. Zudem waren sie unter diesen Keden dei dem Haden dem Hause sie dem Haden der Heine Mann drang so herzlich in seinen Begleiter, noch einen Augenblick einzutreten und sich mit einer Tasse Thee zu erwärmen, daß Mohr, rot seines vielsachen Unmuthes, nicht widerstehen konnte. Bo sollte er auch hin? Der Wind trieb eine eisige Kälte vom Flusse herauf, und alles Leben schien an den Usern erstarrt. In seiner einsamen Junggesellen-Wohnung aber erwartete ihn nur eine dunkse Nacht voll angstvoller Träume.

So ließ er sich über ben Holzplat führen, ben schmeden Hohlweg zwischen ben beiben Alafterhaufen entlang, bis an bie Thür, aus ber ein bunner Lichtstrahl ihnen entgegenwinkte.

# Meuntes Rapites.

Lea saß in ihrem kleinen Wohnzimmer an dem Tisch, auf dem die Lampe stand und die Theemaschine summte. Sie schien aber weder mit dieser sich beschäftigt zu haben, noch mit dem Buch, das zugeklappt vor ihr lag, sondern in der einsamen Stude nur in ihre Gedanken vertiest gewesen zu sein. Sie sprang auf, als die Männer eintraten, ihr erster Blick siekl auf den Unbekannten, etwas wie Enttäuschung überslog ihr Gessicht. — Ob das Ohr sie betrogen und sie geglandt hatte,

Edwin habe ben Bater begleitet?

Sie sprach nicht. Sie borte mit gesenkten Augen ben Bericht, wie es mit bem Rranten ftebe. Der Bater ftellte feinen Gaft ihr vor als den Freund ihres ehemaligen Lebrers: fie verneigte fich in fichtbarer Berwirrung. Erft nach und nach, ba Mohr felbst aufthaute und von feiner alten Universitätsfreundichaft mit Edwin zu plaudern anfing, murbe auch fie freier und machte auf die liebenswürdigfte Art die Wirthin. Sie gefiel bem Gaft febr; er munberte fich fogar, daß Edwin niemals von ihrem Meußeren gesprochen hatte, das doch mahrlich ber Rebe werth mar, obwohl eine franthafte Blaffe fie alter ericheinen machte und ihre Bewegungen, wenn fie fich geben ließ, etwas Mubes und Schlaffes hatten. Rachdem fie den Thee eingeschenkt, nahm fie eine Sandarbeit und setzte fich in einen Lehnstuhl etwas abseits, nicht weit von der Nische, in der die Bufte ihrer Mutter stand. Gin warmes Licht belebte die stillen Buge bes Bilbes, und bei ber burchsichtig bleichen Farbe Lea's, zumal wenn die schönen, glanzenden Augen auf ihre Arbeit gefentt maren, fiel bem Gaft Die Mehnlichteit ber Lebenben mit ber schon Berklärten fast beunruhigend auf. Er gerieth barüber wieder in feine eigenen trüben Gorgen und Ahnungen, und batte nicht ber Heine Maler in unpermuftlicher Beiterkeit bas Gespräch fortgeführt, ware die Stimmung in dem behaglichen Bemach mehr und mehr ins Duftere gerathen.

Dem Zaunkönig aber ichien mit feber Biertelftunde wohler in feinem Reft zu werben. Er holte, als Mohr ihn aus Sof-

lichkeit bat, ihm etwas von seinen Sachen zu zeigen, mit einer Schüchternheit, aus ber aber boch eine ftille Genugthuung burchschimmerte, eine große Mappe aus dem Atelier berüber und fing an, die Zeichnungen darin vor seinem Gast auszubreiten. Das find frühere Entwürfe, sagte er. 3ch hatte, als meine Frau noch lebte, die Gewohnheit, wenn wir so Abends bei einander sagen, — das Kind da ging noch früh zu Bett meine Bhantafie auf einem Blatt berumspazieren zu laffen. Dieselbe mar bamals noch nicht so bescheiben und gezähmt, wie jest, fie erlaubte fich die anspruchsvollsten Sprünge und Capriolen, gerade als ob fie einem großen Maler gehörte, ber mit ber hand ihr nachkommen könnte. Schon damals freilich wußte ich, bag ich fein Bouffin und fein Claube fei; aber fo gang unter vier Augen, und wenn ich über Tag als mittelmäßiger Rünftler redlich mich abgequalt hatte, durfte ich mir ein paar Abenbstunden lang boch wohl vorträumen, mas ich alles malen murbe, wenn ich einer von den Großen mare. Jest kommen diefe Anwandlungen feltener, und ich hute mich bann, fie gu Wenn ich's gar nicht laffen tann, fege ich eine Weile blog mit der Roble auf einem Blatt herum, und mein Aermel thut mir bann ben Dienst, Alles bis auf bie lette Spur wieber megzumischen.

Mohr blätterte in den Zeichnungen, die etwas überschwänglich ins Große gingen, und die Art, wie er über dies und das sich äußerte und der malerischen Intention in den oft sehr unzulänglichen Linien nachspürte, schien dem Maler ungemein zu gefallen. Als die Kututsuhr elf schlug und der Gast aufstand mit der Entschuldigung, schon zu lange geblieben zu sein, lud ihn der kleine Hausherr aufs Freundschaftlichste ein, bald wiederzutommen, wenn ihm an diesem bescheidenen Theetisch die Stunden nicht allzu lang geworden wären. Die Mappe, fügte er lächelnd hinzu,

tommt auch gewiß nicht wieder zum Borichein.

Lieber Herr, erwiederte Mohr, ich fürchte, Sie mürden dies menschenfreundliche Ancrbieten bereuen, wenn ich davon Gebrauch machte. Ich habe eine Aber in mir von jenem "Unbehaus'ten, dem Unmenschen ohne Rast und Ruh", und Sie sind mir zu werth, um Sie nicht mit meiner näheren Be-

tanntschaft zu verschonen. Aber freilich, Niemand tann für sich stehen. Wenn es mir einmal gar zu unwohl in meiner Haut ist, werde ich kommen und Sie bitten, mich eine Stunde lang still in diesen Sophawinkel setzen zu dürfen. Ihre Theemaschine singt einen melodischen Discant, man vergist darüber ganz, was in dieser besten Welt gewöhnlich für ein mistöniges Hundewetter ist.

Er gab Bater und Tochter die Hand und verließ bas fleine Saus in einer feltsam widerspruchsvollen Stimmung. Was foll man munichen! rief er vor fich bin, indem er fühllos gegen ben Schneewind am Gelander bes Fluffes ftehen blieb und in die troftlos duntle Tiefe ftarrte. Diefer Mann, bem Alles gum Beften dienen muß, weil er fich als ein Rind Gottes moblaufgehoben glaubt in Reit und Emigfeit, ber mit Allem porliek nimmt, mit feiner Befchranttheit, feiner Schwache, feinem Ronnen und Nichtkönnen — ber aus jeber Noth eine Tugend macht, felbst aus ber Bergensnoth seines einzigen Rindes, das er boch liebt — ift er nun ehrwürdig ober abscheulich? Ift biese Gottsucht, die ihm Alles abelt, ihm hinter jedem Baun ein Baradies zeigt, ift fie nicht im Grunde boch auch nur vertappte Selbftfucht? Diefe Frommigfeit nicht boch auch, von ber geiftigen Berblendung abgesehen, eine moralische Selbswerhätschelung auf Rosten Anderer? Ich, ber ich zum ersten Mal dieses Haus betrete, ich kann das liebe Mädchen nicht ohne Mitleiden und Ingrimm über ihr Loos betrachten, und ber eigene Bater bringt es übers Berg, im Bertrauen auf die Gnabe feines lieben Gottes, ber bas verirrte Schaf icon wieber gur Beerbe gurudführen werde, wenn ber Bolf nur erft unschädlich gemacht fei, au feben, wie bas ichone, finnige, gedulbige Wefen fich verzehrt, weil man ihm die rechte Nahrung vorenthält! Wahrhaftig, wir Wilde find doch beffere Menschen! Wenn ich je eine Tochter haben sollte

Er vollendete den Satz nicht. Der Sturm trieb ihm plötlich ein so heftiges Schneegestöber ins Gesicht, daß er Mund und Augen eine Weile schließen mußte und sich unwillkürlich an das Geländer anklammerte. Als er wieder aufsah, schien der Anfall wunderbarer Weise plötzlich ausgetobt zu haben; der And needing Mond trat sogar mit nebligem Schimmer aus bem schwarzen Gewölf, und einen Augenblick fab man deutlich die Baufer brüben am Quai, in benen, ba es auf Mitternacht ging, nur noch hie und da ein Licht flimmerte.

Es wird Zeit, nach Saufe zu gehen, murmelte ber Ber-Da unten in ben Rahnen schläft auch schon Alles. Wie einem Menschen zu Muthe fein muß, ber in ber Rajute eines Spreetahns jur Belt fommt und barin wieber ftirbt, nachdem er fechzig Jahre lang von feinem Fenfter aus in biefe

Cloaca maxima geblict hat!

Er war noch nicht hundert Schritte längs dem Aluffe bingegangen, als er unten auf einem der größten mit Bolg belabenen Rahne einen Saufen Menschen bemertte, die in aufgeregter, aber verftohlener Geschäftigfeit zu einem Rnauel zufammengebrängt auf bem Berbed ftanben. Nur dann und wann flog ber Schein einer rothen Schifferlaterne über Die Gruppe und beleuchtete die breiten, blondhaarigen Gesichter von Männern und Frauen, die etwas am Boden Liegendes umftanden und miteinander zu ftreiten schienen, mas bamit angufangen fei, Alles aber mit gedämpften Stimmen, als ob ihnen baran liege, die Sache unter fich abzumachen.

Dben an der Baffertreppe, der Scene gerade gegenüber, blieb Mohr stehen und strengte fich an, die Urfache bes nächt-

lichen Bufammenlaufs zu erfennen.

Eine Scharfe Beiberftimme ließ fich jest aus bem Summen

und Murmeln vernehmen.

Uns den naffen Klumpen Unglück aufladen? Das fehlte noch! Da hatten wir viel zu thun. Das ift nun schon die britte carmante Bescherung in biefer Boche: erft ber besoffene Leiermann, bann bas neugeborne Wurm und jest

Schrei' nicht fo, Mutter, begütigte fie ein ftammiger Rerl, ber die Laterne eben seinem Nachbarn aus der Hand rig und der liegenden Gestalt ins Gesicht leuchtete. Du betest uns die

Polizei auf den Hals.

Das will ich auch, rief das Weib, nun erst recht! Wie wir vergangene Oftern die Nähmamsell aus dem Waffer gezogen haben, und ich habe fie noch in mein eigenes Bette

gebracht und ihr einen Thee gekocht, bis sie wieder zu sich tam — was that das liederliche Stück? Stahl noch denselben Tag in einem Laden sechs Baar Handschuhe, und weil wir sie bei uns gehabt hatten, mußten wir auch noch vor die Polizei, als ob wir Hehlerei trieden. Und ich sollte mich noch einmal mit Menschenfreundlichkeit einlassen? Gott behüte und bewahre! Gleich auf die Polizei mit der ganzen Selbstmörderbrut und damit Punctum. Karl, du ziehst dir was Warmes an und läufst, was du laufen kannst, die die einen Schutzmann sindesk. Wir hätten hier eine undekannte weibliche Frauensperson aus dem Wasser gezogen, die mausetodt wäre und so weiter.

Halt! rief ploglich eine rauhe Stimme bazwischen. Alle wandten sich nach der Wasserreppe um und saben verwundert Mohr in großen Sägen die Stufen herabstürmen und über

ben ichmalen Stea aufs Berbed fturgen.

Im nächsten Augenblick hatte er dem Schiffer die Laterne aus der Hand gerissen und war neben der Entseelten in die Kniee gesunken. Der Lichtschein siel grell auf das bleiche Gessicht, um dessen halbgeöffnete Lippen noch der Krampf des scheidenden Bewußtseins zu zuden schien. Die sinstern Augenbrauen waren schwerzlich gespannt, von den Augen selbst schimmerte nur ein schwaler Streif unter den müde zugedrückten Lidern vor. Dieses starre, fast männliche Gesicht hatte durch den Tod einen weichen, kindlich hülflosen Ausdruck erhalten, der nun selbst auf die rohen Gemüther der Schiffsleute eine versöhnende Macht ausübte.

Mohr ließ bie Laterne fallen, daß fie erlosch. Ginen

Augenblick war schwarze Nacht auf dem Berded.

Als die Frau des Kahnführers, die durch den plötlichen Zwischenfall völlig verstummt war, die Laterne wieder angezündet hatte, richtete Wohr sich auf.

Wie lange ift es her, daß ihr die Dame gefunden und

herausgezogen habt? fragte er.

Noch teine halbe Stunde. Seit wann fle aber schon geschwommen hat, kann Keiner wissen, sagte der Mann, dem der Kahn gehörte. Ich hatte schon geschlafen und plöglich wache ich auf, weil mir einfällt, meine neue Jack liegt noch draußen, und wenn's die Nacht so fortschneit, ist sie morgen ruinirt. Wie ich nun hier ans Steuerruder komme, höre ich was unten im Wasser, wie ein Kloben Holz, der gegen die Wand schlägt. Das Frauenzimmer hat einen harten Schädel, daß er bei der Gelegenheit nicht caput gegangen ist. Kennen Sie sie, herr?

Mohr antwortete nicht. Er hatte genug zu thun, fich

gu faffen und in ber Gile mit fich zu Rathe zu geben.

Habt ihr eine Trage? fragte er. Ihr könnt drei harte Thaler verdienen, wenn ihr die Dame darauflegt und sie nur hundert Schritte weit nach einem Hause transportirt, wo man ste aufnehmen wird. Für alles Uebrige steh' ich, und wenn's nachträglich vor die Bolizei kommt, daß ihr's nicht angezeigt habt, nehme ich die Berantwortung auf mich. Aber schnell, ehe es zu spät ist! — So! legt ste ausgestreckt nieder und beckt sie mit diesem Mantel zu! Und nun vorwärts! —

Rein Wort wurde mehr gesprochen. Seine rasche, gebieterische Art, die verheißene Belohnung und die Ausficht, fich die unbequeme Geschichte vom Salfe zu schaffen, trieben die Schiffsleute zur Gile. Zwei ftammige Manner hoben bie Regungslofe auf eine flache Tragleiter, Die zum Ausladen ber Obstforbe gebraucht murbe, und banden fie über ber Bruft mit einem breiten Gurte barauf fest. Rleiber und Saare troffen noch, als sie aufgehoben und forgsam die Waffertreppe hinaufgeschafft wurde. Dann setten sich die Träger mit ihrer Laft in Bewegung, mahrend die Uebrigen unten auf ben Rahnen zurudblieben, das Geld unter fich vertheilend. Rur Mohr folgte der Bahre. Er hatte fich nicht getraut, Die Leblose angurühren; nur im Sinauftragen, als er neben ihr blieb, um zu verhüten, daß fie nicht berabfalle, batte ihre niederhangende Sand fein Geficht geftreift, mit einer eifigen Ralte, von ber ibm alles Blut erstarrt war.

Bor bem nahen Häuschen bes Malers hieß er die Träger warten. Er mußte lange an dem Glodenzuge reißen, der am Thor des Holzplates angebracht war, dis man drinnen sich regte. Furchtbar lange Minuten! Wer sagte ihm, ob es nicht an hundert Athemzügen mehr oder weniger hing, daß diese unbewegte Brust noch einmal Lebensluft einsaugen würde?

Nun ging endlich brinnen hinter ben Holzhaufen eine Thür, ein Lichtschein wankte ihm entgegen, er hörte die Stimme des Zaunkönigs: was es noch so spät gebe? Wenige Worte genügten, den gutherzigen kleinen Mann zu athemloser Eile anzutreiben. Alsbald öffnete er mit zitternden Händen das Pförtchen neben dem großen Thor, und ohne weiter eine Silbe zu sprechen, bewegte sich der traurige Zug durch die sinstere Gasse dem kleinen Hause zu.

# Befintes Rapitel.

Um dieselbe späte Stunde sah es in dem kleinen Boudoir ber Sängerin, die wir im türkischen Zelt kennen gelernt, noch hell und lustig aus. Ein Armleuchter mit fünf Kerzen brannte auf dem sauber gedeckten Tisch, an dem die muntere Schöne mit ihrem Freunde saß und nach der ersten Borstellung einer großen Ausstatungsoper auf ihren reichlichen Lorbeern ausruhte.

Sie waren heute reizend, Abele, sagte Marquard, indem er den Teller mit Austerschalen zurückschob und ausstand, sich an dem Armleuchter eine Cigarre anzuzünden. Wahrhaftig, holdeste Here, Sie wachsen mit seder Rolle, und wenn Sie eines Tages auch mir über den Kopf wachsen sollen, werde ich micht wundern. Aber ein Talent haben Sie, das noch mehr als Ihr Spiel und Gesang und Ihre schwarze Kunst, ein ganzes Parterre rasend verliebt zu machen, mir Hochachtung abnöthigt.

Und das märe?

Das Talent, Austern zu essen. Sie lachen, Abeline. Aber glauben Sie mir, ich meine es ganz ernst. Ich wollte mich anheischig machen, von jedem Weibe, mit dem ich zehn Minuten ohne weitere Conversation, als ein gemeinschaftliches Austernessen, zusammengewesen wäre, das geistige und gemüthliche Signalement zu entwerfen und mich nie zu täuschen — vorausgesetzt, daß

es nicht ihr allererstes Debut in biefer eblen Kunft ift, wobei

auch die Begabtefte fich ungeschickt anftellen darf.

Nun, und worin besteht mein Berdienst in dieser Richtung? Rufen Sie erst Ihre Jenny und lassen Sie die Bouquets hinaustrageu, die man Ihnen heute zugeworfen hat. Champagner, Havanna, Seewasser und Rosendust — es wird des Guten zu viel, und wir besommen Kopsweh. Auch bin ich über die Eitelteit hinaus, das Bett eines schönen Mädchens weicher zu sinden, wenn es mit Rosenblättern bestreut ist, die von minder glücklichen Andetern gestisste worden sind.

Sie find ein abscheulich blafirter Mensch! lachte die Sangerin. Wenn Sie nicht so amusant waren, hatte ich Sie langft ab-

geschafft. Aber nun geschwind, Ihre Austerntheorie!

Nein, sagte er ruhig lächelnd, indem er sich auf dem kleinen Sopha behaglich zurücklehnte; ein andermal. Die Sache ist tiefstuniger, als Sie wohl glauben. Alle Themata auf der Grenze zwischen dem Sinnlichen und Seelischen sind heitel, und ich habe zu viel wissenschaftliches Gewissen, um so seine Dinge übers Knie zu brechen. Bollends nach Ihrer Erklärung, daß Sie mich nur darum dulden, weil ich amusant din, wäre ich ein Narr, wenn ich Ihnen jetzt ein Kapitel aus der Physiologie des Genusses vortrüge, statt die Sache selbst noch eine Weile praktisch zu betreiben. Sie könnten mir wohl den Gefallen thun, Kind, Ihren Kopsputz abzunehmen. Ich habe, wie Sie wissen, eine närrische Passion dafür, Ihren Pubeltopf zu zausen.

Nichts da! erwiederte ste. Erst geben Sie mir ein wenig Feuer für meine Cigarrette, und dann wünsche ich die Erklärung, die Sie mir gestern versprochen haben, warum Sie nie heirathen wollen. Sie entstnnen sich, ich mußte zur Probe und Sie zu

einer Consultation.

Und Sie haben die Antwort nicht schon selbst gefunden? D Abeline, Ihre Leidenschaft für mich trübt Ihren sonst so

hellen Berftand!

Unverschämter, eingebildeter Mann! Aber er ist unverbefferlich, lachte das Mädchen, indem sie sich nachlässig die schweren künstlichen Flechten aus den Haaren löf'te und sie neben ben Champagnerkühler auf den Stuhl legte.

Sie fah wirklich hübscher aus in ihren turzen, jett gang

gerfahrenen Loden.

So, nun find Sie wieder Sie selbst, sagte Marquard und betrachtete ste mit ungeheucheltem Wohlgefallen durch seine goldene Brille, die neben ihm auf dem Tische lag. Und da Sie nun alle Falschheit abgelegt haben, will auch ich Ihnen ehrlich betennen, daß ich aus purer Sentimentalität nie heirathen, sondern auf meinen Grabstein schreiben lassen werde: Hier ruht der jungfräuliche Marquard.

Sie und fentimental? — Sie lachte hell auf.

Allerdings, meine schöne Freundin. Urtheilen Sie selbst: sinden Sie es nicht ziemlich schäferhaft, daß ich empfindlich barüber werden würde, wenn meine Frau mir nicht treu wäre, während ich doch ohne Zweifel mich nach wie vor der Bielgötterei ergeben würde? Und sehen Sie, darüber kann ich nicht hinaus und bin zugleich zu gerecht, um einem guten, tugendhaften Geschöpf zuzumuthen, mit einem so brüchigen Bruchtheil eines Mannes vorliebzunehmen.

Als ob die rechte Frau Gie nicht noch beffern, noch einen gangen Mann und Shemann aus Ihnen machen könnte!

Mich bessern, meine Freundin! seufzte er mit tomischer Tragit in Blick und Ton. Lassen Sie sich, für den Fall, daß es Ihnen einmal um einen treuen Gatten zu thun wäre, nur um Gotteswillen vor den Aerzten warnen. Bon Rechtswegen sollten wir alle das Cölibat beschwören, wie die katholischen Priester. Bem ihr beichtet, der muß ein Stein oder ein Heiliger sein, wenn eure Sünden ihn nicht ansteden sollen. Und lieber will ich mir noch von einem kranken Herzen beichten lassen,

als von einer Contusion am Rnie. Warum ruden Sie von

Beil Sie ein frivoler Mensch find und zu viel Champagner

getrunten haben. Uebrigens ift es fpat.

mir fort?

Bu spät, — um noch zu gehen. Ich habe zu Hause hinterlassen, daß mein Bedienter mich nicht erwarten soll. Da ich zum Glück keine Frau habe, will ich es auch einmal so gut wie andere Ehemänner haben und eine Nacht schlasen, ohne durch häusliche oder fremde Leiden gestört zu werden. Nicht

wahr, meine reizende Freundin? Hier bin ich nicht Arzt, bier

bin ich Mensch, hier barf ich's fein.

Er warf die Cigarre weg und näherte fich zärtlich dem Mädchen, indem er ihre beiden Hände faßte und fie tändelnd hin und her wiegte.

In diesem Augenblide trat Abelens Kammerzofe herein, eine Bistentarte in der Hand. Der Herr stehe draußen im Borzimmer und verlange dringend, den Herrn Doctor zu sprechen.

Sagen Sie ihm, er foll zum — Warum haben Sie ver-

rathen, daß ich bier fei?

Er hat mich gar nicht gefragt. Er hat mir sogleich die

Rarte aufgenöthigt und trot meines Leugnens -

"Mohr!" Himmel, was führt Den hierher — zu bieser Stunde — wenn Balder am Ende — Sie entschuldigen, Abele, aber ich muß hören, um was es sich handelt.

Er fturzte so eilig aus der Thure, daß er den Korb umftieß, in welchem der kleine Rattenfänger der Sängerin sanft

geschlafen hatte.

Bährend sie das erschrockene Thier, das heftig bellte, zu beschwichtigen suchte, war Marquard im Borzimmer dem harrenden Freunde mit der Frage nach Balber entgegengeeilt.

Ich glaube, es steht Alles gut in der Tonne, sagte Mohr. Aber du mußt sofort mit nur kommen, — es ist Jemand ver-

ungludt, - wir haben nicht eine Minute zu verlieren.

Holla, Freund! erwieberte Marquard, plöglich in seinen gleichmüthigen Ton zurückfallend. Wenn es so steht — vier häuser weiter, gleich rechts, wenn du aus der Thüre trittst, wohnt ein sehr werther College von mir, der noch wenig Praxis hat und wahrscheinlich in diesem Augenblick geneigter sein wird, deine menschenfreundliche Citation —

Du wirst mit mir tommen, Marquard, sagte Mohr mit einer dumpfen Stimme, in der eine tödtliche Angst zitterte: Christiane hat sich ertränkt, wir haben sie aus dem Fluß gezogen — Gott weiß, ob es nicht schon zu spät war! —

Er schwankte, indem er diese Worte muhfam hervorstieß; seine ganze gewaltige Gestalt schien aus ben Fugen gehen zu wollen, boch nahm er den Stuhl nicht an, ben Marquard ihm hinschob.

Ja so! Das hättest du gleich sagen sollen, brummte dieser. Das ist freilich etwas Anderes. Set dich da zwei Augenblicke nieder. Ich hole nur meinen Hut. Die Kleine drinnen braucht

vorläufig noch Nichts zu wiffen.

Wirklich kam er gleich darauf wieder aus Abelens Zimmer, und kein Wort, keine Miene seines ernsthaften Gesichts verrieth, daß er so unsanft aus einer bacchantischen Laune aufgeschreckt worden war. Erst als sie unten in der Droschke saßen, die Mohr's doppeltes Fahrgeld zu rasender Eile antrieb, sagte er

au bem bufter Schweigenben :

Unter Allem, was uns Aerzten Schweres und Berbrießliches zugemuthet wird, ist für mich wenigstens Nichts peinlicher,
als in einem solchen Fall meine versluchte Schuldigkeit zu thun.
Jeder ist der Natur einen Tod schuldig. So einen armen Tropf aber, der seine Schuld berichtigt zu haben glaubt und
nun Ruhe haben will, wieder aufzuweden und ihn zu nöthigen,
die ganze Summe noch einmal zu erlegen, weil er sie das erste Mal nicht in der landesüblichen Münzsorte bezahlt hat — 's
ist eine wahrhaft niederträchtige Commission und es könnte einem
das ganze Handwerk verleiden. Viermal bin ich in einem solchen
Kall gewesen, und jedesmal, mitten unter dem Frottiren und
Manipuliren, habe ich gewünscht, es möchte vergebene Mühe sein.

Ich hoffe, du wirst diesmal -

Sei unbesorgt. Der Zunftgeist ist stärfer, als alle Philosophie und Menschlichkeit. Fiat experimentum et pereat mundus, das heißt in diesem Falle: vivat ein armer Teusel, der nichts zu leben hat, aber allen Grund, sein Leben zu verwünschen. Christiane! Haft du eine Ahnung, was sie dazu gebracht haben mag? Daß sie eine Neigung hat, sich aus lustigen Gesellschaften auf Französsisch zu empsehlen, haben wir freilich schon einmal erlebt. Weiß man was von ihren Bershältuissen? Eine unglückliche Liebe? Aber du bist ja wie der steinerne Gast!

Berzeihe, wenn ich ein schlechter Ersat bin für die Gesellschaft, die du eben verlaffen hast, stotterte Mohr. Ich — meine Nerven sind nicht mehr die solidesten — es hat mich hart angefaßt — benn, unter uns gesagt — ich habe mich für das

Mabchen, bas euch Anbern nicht gerabe liebenswürdig schien -

mit Ginem Bort: ich habe fie fehr gern gehabt!

Armer Junge! murmelte der Arzt, indem er im Dunkeln Mohr's talte Hand suchte und leise drückte. — Dann sprachen sie nichts mehr. Wohr hatte sich in den Winkel der Droschke gedrückt und sich den Mund mit dem Schnupftuch verstopft. Als sie vor dem Holzplatz ausstiegen, sah Marquard, daß sein Gestäckt über und über seucht und geröthet war.

Der kleine Maler stand in der offenen Hausthür. Endlich! rief er ihnen entgegen. Wir sind fast umgekommen vor Angst und Ungeduld. Indessen — es scheint ja noch Hoffnung. Lea will bemerkt haben, daß sie zu athmen anfängt. Hier rechts herein, wenn ich bitten darf. Wir haben sie auf

mein Bett im Atelier gelegt.

Du bleibst braußen, Heinrich, befahl Marquard; und auch bas Fraulein tann ich nicht brauchen. Ich werbe schon allein

fertig werben.

Er ordnete noch Einiges an, sagte ein paar beruhigende Worte zu Lea, die ihm mit einem unheimlich gespannten Ausbruck, sast wie eine Nachtwandlerin, entgegentrat, und ging dann

an feine ichwere Bflicht.

In bemfelben Zimmer, wo fie vor wenigen Stunden fo behaglich plaudernd um den Theetisch geseffen hatten, fanden bie brei Menschen fich nun wieder gusammen. Aber Reiner brach bas Schweigen. Der Maler hatte fich ber Bufte gegenübergefest und ichien die ftummen Buge um bas emige Bebeimnig von Leben und Tod zu befragen. Mohr, die Sande auf bem Ruden gefreuzt, ging rubelos wie ein gefangenes Raubthier bas Zimmerchen auf und ab, nach allen zwanzig Schritten einen Augenblid fteben bleibend, um in bas Atelier hinüberguhorchen. Lea fag am Fenster und fah in das nächtliche Schneetreiben hinaus. Sie regte fein Glieb, die Augen hatte fie geschlossen, aber teine Secunde verlor sie bas mache Bewuktsein beffen, mas um fie her vorging. Bas fie fo lahmte, mar weder forperliche Erschöpfung, noch die überreigte Dumpfheit, bie nach großen Anstrengungen einzutreten pfleat. Sie batte. als fie die leblose Fremde entfleidete, um fie in wollene Deden zu wickeln, unter bem naffen, eiskalten Corfet eine kleine Lebertasche gefunden, mit einer rothen Schnur zusammengebunden. In der Meinung, es könne ein Brief darin liegen, der Aufschluß über ihre That gebe, oder eine Karte mit ihrem Namen, den Mohr nicht über die Lippen gebracht, hatte sie, ohne daß es die Andern bemerkt, das Täschchen geöffnet. Es enthielt weder Brief noch Karte, nur eine durch das Wasser sleedig gewordene Photographie, in der sie auf den ersten Blick — Edwin erkannte. — Wir brauchen nichts hinzuzusügen, um zu erklären, warum sie wie abwesend Stunde um Stunde am Fenster saß.

Endlich — es mochte vier Uhr Morgens fein — hörten fie brüben die Thure gehen. Gleich barauf trat Marquarb herein.

Guten Morgen, meine Herrschaften, sagte er troden. Ich will nur melben, daß wir die Schlacht gewonnen und den Feind aus all seinen Bostionen verjagt haben. Mein Abjutant, Ihre trefsliche alte Dienerin, Herr König, hat Ordre, ihm nachzuseten und das Schlachtselb von allen Marodeurs zu säubern. Ich selbst will ein paar Stunden schlafen, dann habe ich die Ehre, wieder vorzusprechen. Abieu!

Er verneigte sich nachlässig und ging. Als er im dunklen Hausflur nach der Thür tappte, fühlte er sich plöslich von hinten festgehalten und von zwei zitternden Armen umschlungen.

Mohr lag foluchzend an feinem Balfe.

# Efftes Rapitel.

Rascher, als man es Anfangs hatte hoffen können, schritt Balber's Genesung voran. Schon nach vierzehn Tagen war es so weit, daß er ein paar Stunden außer Bett zubringen und, freilich mit größter Schonung', sich leicht beschäftigen, lesen und an einem ruhigen Gespräch Theil nehmen durfte. Seine Jugendtraft schien noch einmal aufzussammen und alle seine Organe mit neuer Lebensstrische zu durchdringen. Er war nie heitrer

gewesen, als in diesen Wochen, nie liebenswürdiger, als all ber Liebe gegenüber, die ihn felbst die Fernerstehenden erfahren ließen. Als die Brofefforin, die ihn täglich mit Rraftbrühen, Compotten und bem garteften Geflügel verforgt batte, gur Belohnung für ihre mütterliche Bflege endlich am zehnten Tage auf fünf Minuten zu ihm hinein durfte, genügte dieser turze Besuch, die gute Fran förmlich in ihren Bflegling verliebt zu machen. Täglich war es ber erste Gang ber Madame Fepertag, selbst nachzufragen, wie die Nacht gewesen, den Ofen zu heizen, da die Magd babei ju viel garm machte und bas Reginchen noch immer bas Bimmer bütete, und die icone große Balme zu begießen, die Toinette gleich am Tage nach ihrem Besuch in die Tonne gestiftet hatte, um dem Rranten eine Augenweide zu bereiten. Gie felbst tam nicht wieder, aber ber Rammerzwerg mit den wafferblauen Augen mußte jeden Mittag bas neueste Bulletin abholen, bas Edwin, feinem Berfprechen getreu, jeben Morgen schriftlich auffette. Diese Beilen maren bas Ginzige, mas ben Bertehr zwischen ihnen unterhielt. Er hatte fich's gelobt, ebe Balber genefen ware, ihm nicht von der Seite zu weichen, mit Ausnahme ber Mittagsftunde, in ber er jest wieder feine Borlefung bielt. Dann aber vertrat ihn einer ber Freunde. Entweder tam Mohr zum Schachspiel, ober Frangelius, ber gar feine andere Beschäftigung mehr zu haben schien, feste fich mit einem Buche zu ihm und las ihm por, eine Runft, in ber er Deifter mar. Es murde aber fein Wort mit bem Kranten gewechselt über bas, was Beiben am meisten zu schaffen machte. Die Namen Christiane und Reginchen tamen nicht über ihre Lippen, und auch ber kleine Maler, ber fich öfters bliden ließ, war mit Mohr barüber einverstanden, daß das Schickfal bes ungludlichen Madchens in einer Rrantenstube nicht erwähnt werben bürfte.

Eines schönen sonnigen Novembertags hatte Edwin eben seinen täglichen Universitätsgang angetreten, und Franzelius schidte sich an, aus einer Uebersetzung des Sopholles vorzulesen; da legte plötzlich der Jüngling, der in einem bequemen, von der Prosession geschickten Lehnsesse am Fenster ruhte, die schmale blasse hand auf das Buch und sagte: Wir wollen heute nicht

lesen, Franzel. Ich möchte lieber über allerlei mit dir plaudern. Mir ist gerade so wohl, das Sprechen macht mir nicht die geringste Mühe. Und wie schön die Sonne an dem hellen Himmel steht! Schon das zu sehen, ist eine so unvergleichliche Freude, daß man gern alle Uebel dieses Lebens dasür erträgt. Ober meinst du nicht?

Ich kann sie nicht ansehen, ohne zu benken, daß sie kaltskunig über Gerechte und Ungerechte scheint und mehr Elendals Glück sieht, erwiederte der Buchbrucker und blinzelte mit einem sast heraussordernden Auge gen Himmel. Ich wollte, sie wischte ein für alle Mal aus und mit ihr diese ganze bunte

Lüge, die wir das Leben nennen.

Nein, Franzel, sagte Balber ruhig, du thust ihr Unrecht. Wenn sie auch wüßte, was sie damit thut, daß sie das Leben ansacht und unterhält, sie brauchte sich dessen wahrhaftig nicht zu schämen. Warum nennst du das Leben eine Lüge, Franzel? Weil es zu Ende geht? Aber hat es nicht auch einmal angefangen, und wodurch hätte es sich verpslichtet, ewig zu dauern? Im Gegentheil, Liebster, es ist sehr redlich; es verspricht so wenig, wenn es ansängt, und hält so viel. Wilst du es ihm übel nehmen, daß es nicht gewähren kann, was wir Träumer oder Unzusriedene und Ungerechte von ihm sordern?

Ich lebe nicht gern, murrte ber Andere finster und bedeckte seine Augen mit der breiten Hand. Ist man mit einer Noth fertig, bricht die andere aus, und wer vollends ans Allgemeine

bentt, tommt nie gur Rube.

Und wäre es überhaupt noch ein Leben, wenn man zur Ruhe käme? Ist schlafen leben? Ober in den dumpfen Lebenstraum versinken, den der Käfer träumt, wenn er den Halm hinauf dem Thautropfen nachklettert und endlich ihn erreicht und trinkt? Liebster, wenn du die Noth aus der Welt schafftest, wie unnöthig wäre es, dann noch zu leben!

Du machst Wortspiele.

Nein, ich meine es wörtlich so, in vollem Ernst. Ich las neulich eine Stelle im Boltaire, die so wahr ist, wie Bieles, was er sagt, nämlich vom großen Haufen für den großen Haufen: Die Schmerzen ber Bergangenheit, Der Zufunft brobend Weh und Leib — Wer trüge solches Lebens Birben? Gott forgte für der Menschen Wohl: Er schuf sie eitel und frivol, Auf daß sie minder elend würden.

>

Stoße dich nicht an die schlechte Uebersetung; ich habe fie nur fo aus bem Stegreif gemacht, weil bu bas Frangofifche nicht leiden tannft. Der Ginn ift treu wiedergegeben, und es ift so ein Sinn, ber trefflich für die Sinnlosen pakt. bu, ich tenne nur Gine Art, unglücklich ju fein, nämlich gerabe wenn Giner eitel und frivol geschaffen ift. Und insofern ift jene Strophe weise, daß Diejenigen, die die schmerzlichen Erinnerungen an die Bergangenheit und die Angst vor ber Butunft nicht ertragen murben, ber Natur bafür gu banten haben, bag fie fie gedankenlos und befinnungslos ihre arme Gegenwart nach ihrer Art genießen läßt. So werden fie zwar nicht gludlich, aber "minder elend". Denn mas es eigentlich mit ber mahren Lebensmonne auf fich bat, erfahren fie boch nie. Das tann nur der wiffen, der ftill und andachtig genug ift, ober, wenn bu willst, ber bas Talent bazu hat, Bergangenheit und Butunft in Gins zu empfinden. Du wirst es vielleicht, obwohl auch bu bas gerade Gegentheil von "eitel und frivol" bift, nicht gang versteben, wie ich's icon ziemlich lange getrieben habe. Go oft ich wollte, bas heißt, so oft ich mir ein rechtes Lebensfest machen und mein bischen Dafein aus bem Grunde genießen wollte, habe ich so zu sagen alle Lebensalter zugleich in mir erwedt, meine lachende spielende Kindheit, wo ich noch gang gesund mar, bann bas erfte Aufglangen des Dentens und ber Gefühle, die erften Junglingsschmerzen, die Ahnung, mas es um ein volles, gesundes Mannesleben fein mußte, und zugleich auch die Entfagung, die fonft nur gang alten Menschen leicht zu werden pflegt. Glaubft bu nicht, daß Einer, ber in jedem Moment, wenn er nur will, eine folche Fulle bes Dafeinsgefühls in fich erzeugen tann, bem Alles babei mithelfen muß, Rummer und Freude, Berluft und Gewinn, weil Alles ihm fein eignes Wefen von einer neuen Seite zeigt, - glaubst bu nicht, Befter, bag ein folcher Gludlicher es für ein leeres Wort halten muß, wenn felbft Philofophen fagen: nicht geboren zu fein, mare beffer? Freilich, bak Reiten fommen, in benen ber Schmerz Die reine Empfindung des Daseins geradezu erstickt und ein übermächtiges Berlangen nach bloker Bewußtlosigfeit in uns aufregt, wer fann bas leugnen? Aber oft ift felbst ber hochste Schmerz nur eine Steigerung unferer Erifteng; fonft mare die triumphirende Wonne nicht zu versteben, die Märthrer in Feuer - und Folterqualen empfunden haben. Sie fühlten, bag ihre Qual bas Dafein und die Rraft ihrer eigenen Seele, die von einem Wahn ober einer Bahrheit burchdrungen mar, nur bestätigte, indem fie fie aufzuheben und zu vernichten ftrebte. Das Merafte, mas ihnen angethan murbe, mußte ihnen jum bochften Benug ihrer Berfonlichkeit bienen. Und so ift auch alle Tragit im Leben, Die eine seichte Bhilosophie mit zum Glend ber Welt rechnet. bloß eine andere, bobere und nur vornehmen Seelen eigene Art, bas Leben zu genießen. Wenn ber Tob bann eintritt, ift er nur wie ein Schlaf nach einem Festtage, wo man sich im Taumel fo lange herumgeschwungen bat, bis man fatt ift und teine Rrafte mehr zu neuen Freuden bat.

Er schwieg einen Augenblick und fah heiter finnend vor

fich bin. Ploglich fagte er:

Wenn das Fest für mich aus ist, Franzel, mußt du recht

mit Edwin aufammenhalten.

Was sprichst du da für Zeug! fuhr der Andere auf. Du bift nie auf einem besseren Wege gewesen, als jett; es war eine

Rrifis, Marquard hat es mir felbst gesagt.

Ja wohl, eine Krisis, lächelte der Kranke. Es entscheidet sich was, es hat sich schon entschieden. Das Leben
hat dies nicht sehr dauerhaste Gebilde kritistrt und mit rother Dinte die Fehler an den Rand geschrieden. Meinst du wirklich, Marquard wüßte nicht so gut wie ich, daß das Stück ausgespielt hat? Noch eine Gemüthsbewegung, noch eine Unvorsichtigkeit —

Balber! Was fagst du? Nein, das find fo Grillen,

vielleicht eine vorübergebende Schwäche -

Dag ich so ruhig vom Enbe reben tann? Das solltest bu langft als meine Starte tennen. Ich weiß, wie Wenige

gern vom Tisch aufstehen, wenn es eben am besten schmedt. Und wahrhaftig, Franzel, bas Leben schien mir nie so schön wie jest. Wie viele gute Freundschaft, wie viel fcone Dichtung, wie viel hohe und tiefe Gedanken habe ich in Diefen letten Wochen genoffen! Aber bas hilft Alles nichts, man muß leben und leben laffen, es wollen noch viele Andere an die Reibe kommen. Nein, Franzel, wenn du traurig wirst, muß ich eine andere Zeit abwarten, um bir noch meine lette Bitte vorzutragen: ich weiß freilich nicht, wie lange ich überhaupt noch marten fann. Romm, fei vernünftig. Siehft du, ich habe bich fehr lieb, nachft Edwin immer am liebsten gehabt. Bon meinem Bruder brauche ich nicht erft Abschied zu nehmen. Mein ganges Leben bie letten Jahre war nur ein langer Abschied. Wir wußten, wir wurden uns nicht behalten, ich wenigstens mußte es fehr bestimmt, barum genoffen wir alles Frohe unseres Besitzes um so eifriger, gleichsam auf Abschlag. Aber wenn es boch Ernft wird: ich weiß, wie es bann geht, er wird fich erft nicht barein finden konnen. Darum wollte ich bich bitten, daß bu ibm nabe bleiben möchtest. Er bedarf viel und nicht Viele können es ihm geben.

Mußt du das erst bitten! rief ber ehrliche Freund in einer Aufregung, die er vergebens zurückzudrängen suchte. Aber um Hömmelswillen, Balber, was ist das für ein Gespräch! Du —

du glaubst im Ernst — und ich — und wir — Er war aufgesprungen und lief wie ein Berzweifelter um den kleinen Tisch in der Mitte des Zimmers, mit so heftigen

Tritten, bag alle Blätter ber Palme gitterten.

Du weißt schwersich schon, was ich alles damit sagen will, suhr der Kranke ruhig fort. Daß du immer sein Freund sein wirst, versteht sich. Aber du solltest ihm — wenn du mir noch eine rechte Beruhigung verschaffen wolltest — ein Opfer bringen.

Ein Opfer? als ob ich nicht — kennst du mich so

schlecht?

Ich kenne dich als den uneigennützigsten Menschen unter ber Sonne, sagte Balber lächelnd. Und eben das, Liebster, daß du nie an dich denkst, das solltest du um seinet- und meinetwillen ablegen, wenigstens so weit du es kannst, ohne dir untreu zu werden. Weißt du, was daraus wird, wenn du es so sorttreibst? In zwei Jahren — trot aller Freundschaft — setzelt du keinen Fuß mehr in die Tonne.

Ich? Aber sage mir —

Sehr natürlich: weil bu entweder auf einer Restung ober in Amerika an beine Freunde benkst. Lieber Franzel, soll ich bir fagen, warum bu nicht gerne lebst? Weil bu ber Meinung bift, man lebe überhaupt nur, wenn man für feine Ueberzeugung gum Märthrer werde. 3ch habe bich immer barum lieb qehabt, aber ich glaube bennoch, du bist im Frrthum. Bersuche es nur einmal und sage dir, daß so Bielen mehr mit beinem Leben gedient ift, als mit beinem Märtyrerthum, und bu wirft feben, daß man feinen Boften febr tapfer und aufopfernd behaupten fann, ohne mit Allarmichuffen den Feind tollfühn berbeiguloden. Es murbe mich unfäglich beruhigen, wenn bu nur zwei Jahre lang alle "Agitation" unterlaffen und erft feben wolltest, wie die Rustande wirklich find. Denn es giebt Stromungen, in benen es unnüte Kraftvergeudung ift, noch zu rudern, da der Kahn von selbst vorwärts schwimmt. Ich weiß, was es dich kostet. Aber es wäre schon, wenn du mir diesen letten Wunich

Sprich nicht weiter! rief der Andere und blieb plöglich vor dem Freunde stehen, die überfließenden Augen ihm zugewendet. — Balder — ist es möglich — du — wir sollen dich nicht mehr sehen? Und du glaubst, ich würde, wenn das geschähe, mein Leben fortsetzen, als wäre nichts geschehen? Wenn du nicht mehr die Sonne siehst — glaubst du, ich könnte — ich

würde —

Das Wort versagte ihm, er wandte sich wieder ab und

blieb unbeweglich an ber Drehbant stehen.

Ich meine auch nicht, daß du so weiter leben sollst, wie bisher, sagte Balber mit leiserer Stimme. Du brauchst einen Ersan für das, was du aufgiehst. Du sollst eben lernen, gerne zu leben, und ich denke, ich weiß auch, wie du es am raschesten lernen würdest; du solltest eine Frau nehmen, Franzel!

Ich! wo bentst bu bin? Wie tommst bu auf bergleichen -

gerade jest -

Beil es balb zu spät sein wird, mir einen Ruppelpelz an bir zu verbienen, fagte ber Jüngling und lachelte vor fich bin. Awar, brauchen werde ich ihn taum. Wo ich liege, wird mich nicht frieren. Aber dich möchte ich gern warm aufgehoben wissen. Und ich weiß es aus Erfahrung — ich bin ja mit Edwin "verheirathet" gewesen — aus vier Augen sieht sich die Welt viel beiterer an, als aus zweien.

Siehft du, fuhr er fort, ba ber Freund immer noch unbeweglich ftand und eine fleine Feile in Die Schnipbant bobrte, auch Edwin wird eine Frau finden, die ihn glücklich macht; bann bliebe bir nur wieder die Menschheit, fie an bein Berg gu bruden, und fo fcon und erhaben bas ift, es ift boch nicht Mles. was du brauchst - und barum überreizest du bich, und Die Martyrergebanten machfen bir wieber über ben Ropf. eine kleine Frau, bent' ich mir, die dich lieb hatte und gu murbigen mußte — icon burch ihr bloges Dasein murbe fie bir jeden Tag predigen, mas Edmin bir fo oft umfonft vorgestellt hat: dag du dich für die Butunft erhalten und nicht ohne Roth und vor der Zeit aufopfern follteft. Daß bu beinen Ueberzeugungen barum nicht abtrunnig werden wurdest, aus philisterhaftem Wohlbehagen an Haus und Herd, dafür mare mir nicht bange. Und dann — so ein Socialpolitiker, der die Familie, auf der Alles beruht, nur von Sorensagen tennt, ber nicht weiß, wo einen Sausvater ber Schub brudt - wie will ber zu ver-

schuldig sind? Ein lieblich liftiger Bug fpielte bei biefen Worten um bie schönen Augen des Kranken. Er mochte fürchten, daß Franzelius fich nach ihm umwenden und feine geheime Abficht, ihn an ber schmächsten Seite zu faffen, burchschauen murbe. Darum stand er auf, hintte zu bem Ofen bin und legte ein paar Solaftude

beiratheten Männern reben von bem, mas fie fich und ben Ibrigen

nach. Dabei fuhr er scheinbar ganz gleichmüthig fort: Du mußt auch nicht glauben, daß ich das Alles so ins Blaue hineinrede. Rein, Liebster, ich habe schon eine gang bestimmte Bartie für bich im Auge, ein Mabchen, bas fo für bich paßt, wie wenn ich sie eigens für dich ersunden oder bestellt hätte. Jung, und sehr hübsch — und eine Seele wie Gold — und arbeitslustig — und auch lebenslustig, wie es zu einem paßt, der nicht gern lebt — und keine Prinzessin, sondern ein Arbeiterkind — räthst du sie denn noch immer nicht? So muß ich dir wohl auf die Spur helsen: mit dem ersten Buchstaben schreibt ste sich "Reginchen".

Balber! Du träumst! Nein, nein — ich bitte bich um Alles in ber Welt — sprich mir nicht mehr bavon — bu haft

überhaupt schon zu lange -

Allerdings, verfette ber Jüngling, indem er fich jest wieder aufrichtete und langsam nach seinem Bette binkte. es könnte Nichts schaben, wenn du ein rascheres Berständnif hättest und mir auf halbem Wege entgegenkämft. Wo haft bu benn beine Augen gehabt, wenn bu nicht gefehen haft, daß bu bei biefem lieben Madchen schon seit lange febr in Gnaden stehft? 3ch - ich habe es doch gemerkt! Diefes kleine Mädchen, Franzel — ich sage dir, sie ist ein Schatz. Ich kenne sie nun all die Jahre, ich habe fle liebgewonnen wie eine Schwester, und ber Mann, bem ich fie gonnen foll, ben muß ich lieben, wie einen Bruber. Darum habe ich dir altem blinden Träumer die Augen öffnen wollen, damit ich die meinigen ruhig zumachen fann. Ich weiß freilich nicht, ob bu icon anderweitig bein Berg vergeben haft und mein brüberlicher Wint zu fpat tommt. Jebenfalls bift bu es dem Mädchen schuldig, mas du thun willst, bald zu thun. Dein langes Wegbleiben scheint fie fich zu Gemuth gezogen zu haben, die Mutter fagt, fle fei immer noch nicht wohl und effe und ichlafe wenig. Ich mochte meine fleine Schwester gern wieder gefund und frohlich feben, ebe ich -

Er konnte ben Sat nicht zu Ende bringen. Auf dem Bette sitzend, hatte er den Kopf auf das Kissen gelegt und, wie ermübet von dem ungewohnten Sprechen, die Augen geschlossen. Plötzlich fühlte er seine Hände ergriffen; Franzelius hatte ihn umarmen wollen, war aber neben das Bett hingestürzt und lag nun, den Kopf auf Balber's Kniee gedrückt, in einer so heftigen und fassungslosen Erschütterung, daß der Jüngling alle Mühe hatte, ihn mit guten Worten wieder zu sich selbst zu bringen.

Endlich stand er auf. Er wollte etwas reden, aber die Stimme brach ihm. Du — du bist — o Himmel, vergieb, vergieb mir — ich bin es nicht werth —! — das war Alles, was er hervorstammelte. Dann rift er sich los und stürzte aus dem Zimmer.

Balber war auf das Bett zurückgefunken und hatte die Augen wieder zugedrückt. Eine selige Helle verklärte sein blasses Gesicht, er ruhte wie ein Mensch nach einem großen Siege, und auch den Schmerz auf der wunden Brust fühlte er in diesem Augenblicke nicht. Es war ganz still im Zimmer, der Sonnensstrahl spielte in den Zweigen der Palme, die Maske des gesangenen Jünglings war von einem leichten Roth angehaucht, das aus dem Osenthürchen kam, und schien zu athmen und ihrem Ebenbilde dort auf dem dürftigen Lager zuzussüsstern: Stirb nur, es schmerzt nicht! — Aber ein plöglicher Gedanke weckte Balder aus diesem Borgenuß ewiger Ruhe. Er stand auf und schleppte sich nach der Orehbank, wo er mit leiser bebender Hand den Kasten ausschloß. Gut, daß ich daran denke! sagte er. Wenn sie das noch gefunden hätten!

Nun nahm er die Mappe heraus, in der er das Seft mit feinen Berfen vermahrte. Auf wie vielen mar bas Bilb bes beimlich geliebten Rindes mit allem verschönernden Reiz einsamer Sehnsucht hingezeichnet; wie viel erträumtes Blud hatte Diese einfachen Blätter vergoldet! Und doch tonnte er fie jest ohne Bitterfeit wieder burch bie Sand gleiten laffen. Bas er bamals gefühlt, war es ihm nicht beilig und tröftlich gewesen? Was mar geschehen, das ben Schmelz und Duft von diesem Frühling feines Bergens hatte abstreifen tonnen? Er follte keinen Sommer haben; war sein Blühen darum weniger schön gewesen? — Halblaut vor sich bin las er bie und ba eine Strophe, veranderte bie und da ein Wort, bas ihm nicht mehr genügte, und mußte dabei lächeln, daß er Berfe feilte, bie nie ein Menschenauge gesehen hatte, noch seben follte. Bieles hatte er gang vergeffen und fand es nun felber icon und ergreifend gefagt. Als er bas lette Blatt umgewendet batte, nahm er ben Bleistift und ichrieb auf einen losen Zettel, ben er bann ftatt bes gangen Sefts in den Raften legte, Die folgenden Berfe, obne eine Silbe auszustreichen:

Sute Nacht, bu schöne Welt! Hab' ich nicht gelebt fo goldne Tage? Und nun will ich ohne Klage Hingehn, wo mein Ruhebett bestellt.

Bas die Erbe Liebliches enthält, Durft' ich schauen, durft' ich lieben. Dieses Herz, von manchem Bunsch geschwellt, In im Leiden nie allein geblieben.

Bon ben Augen, von dem Sinn Fielen mir des Wahnes Schleier, Und ich strebte frei und freier Nach des Lebens hellen Gipfeln hin;

Wo man teine Gögen ehrt, Wo ber Menscheit ew'ge Mächte Still von Aetherlicht verklärt Walten ihrer Liebesrechte.

Hoch vom Berge, wo die Lifte blauen, Ourft' ich das gelobte Land Selig mir zu Filfen schauen, Das den muth'gen Pilgern nur bekannt.

Das ben Kinbern biefer Welt Nach so langem Frreschweifen Einst zu Erb' und Eigen fällt, Wenn bie Weltgeschide reifen.

Segen mit dem letzten Blid Möcht' ich auf euch niederthauen, Die ihr noch in Erbenauen, Benn ich scheide, suchet Lieb' und Glid.

O mein Bruder, tönnt' ich bir gesellt Bis jum Ende — boch hinweg die Thräne! Werde dir zu Theil, was ich ersehne — Gute Nacht, du schöne Welt!

#### Bwölftes Rapitel

Ebwin's Schritt erklang braugen auf ber Treppe.

Als er eintrat, sah er Balber por bem Ofen siten und mit bem Schürhafen in ber bellen Flamme herumstochern.

Guten Tag, Kind, sagte er, mit einem Gesicht, bas heiterer war als sonst. Was treibst bu? Wo ift Franzel? Hast bu

hier Papiere verbraunt?

Ich habe noch ein wenig nachgelegt, sagte ber Jüngling und beugte sich nach der Glut hinab, um sein Erröthen zu verbergen. Es fing an kühl zu werden. Franzel ist erst vor Kurzem gegangen, wahrscheinlich zu seiner Braut.

Unser Bolkstribun Bräutigam? Der Verschwörer gegen sich selbst verschworen? Und mit wem, wenn man fragen barf?

Du hast doch recht gesehen, Cowin, als du bemerktest, daß mit Reginchen etwas vorgegangen sein musse. Uebrigens ist es noch ein Geheimniß. Es freut mich sehr. Ich glaube, sie

paffen zu einander.

Sieh, sieh! aus Kindern werden Leute. Unser Menschenfreund und Weiberhasser und die kleine Hausschwalbe! Das sind ja Neuigkeiten. Nun, auch ich kann mit einer Neuigkeit auswarten. Sehen wie ich unten ins Haus will, hält mich der Briefträger an und giebt mir eine Episkel, die unter Brüdern ihre fünfzig Ducaten werth ist: wir haben den Preis gewonnen, mein Junge!

Deine Abhandlung? Das ift icon!

Schon? Nichts als schon? Ich finde, daß beine brüberliche Liebe dieses Wunder sehr phlegmatisch aufnimmt.

Weil ich Nichts natürlicher finde, als daß du endlich an-

ertannt wirft. Ich habe nie baran gezweifelt.

Ja, ja, Kind, lachte Sdwin und strich dem Bruder liebtosend über das dichte Haar, wenn du morgen in der Zeitung läsest, ein gewisser Dr. Edwin sei zum Großmogul ernannt worden, oder, was noch sabelhafter wäre, zum Cultusminister, würdest du, in deiner bekannten Berblendung, das Blatt hinlegen und fagen: mich wundert nur, dag fie den Hugen Gedanken nicht schon lange gehabt haben. Run benn, bu Mann bes nil admirari, fo tann ich auch mit meiner zweiten Reuigfeit herausruden, ohne Furcht, dich besonders aufzuregen: die Facultät, die so weise war, meine Abhandlung zu fronen, hat einen folchen Narren an mir gefreffen, daß fie trot meiner radiealen Richtung mir eine Brofeffur anbietet. Das beißt, vorläufig nur unter ber hand. Sie haben mit allerlei Begenftromungen zu tampfen und muffen laviren, um mich burchzubringen. Aber fie glauben, wenn ich bintame und mich zeigte, murben gemiffe altgläubige Collegen, Die mich für einen Bollenfohn halten, sehen, daß der Teufel nicht fo schwarz ift, wie man ihn malt. Ich foll also tommen, seben und flegen und bas balb, benn die Brofessur ift schon feit Oftern vacant, und noch in diesem Wintersemester mochten fie collegium logicum wieder persorat seben. Die Bedingungen find nicht schlecht, jedenfalls ein Stud Brod, wenn auch vorläufig ohne Butter. Nun, wenn nichts baraus werden tann, ift es boch immer ein Reichen, bag das Licht fiegen will über die Finsternig "und daß der Tag bes Ebeln" — beines theuren Bruders nämlich — "endlich fomme. "

Nichts baraus werben? Aber ich bitte bich, Edwin — Run, Kind, das ist doch klar. Wir können doch nicht im Winter unser Zelt abbrechen und fünfzig Meilen nach Süden wandern, mit beiner nothbürftig geslickten Lunge, und da wir gar nicht wissen, wie dir das Klima dort bekommt? Ja, wenn man die "Tonne" gehörig emballirt und so wie sie geht und steht, als Frachtgut verschieden könnte, ein Glas darauf gemalt und "Zerbrechlich" —!

Sie schwiegen eine Weile. Balber hielt das Schreiben ber Facultät in der Hand und schien es immer wieder von vorn zu lesen. Es war in den ehrenvollsten Ausdrücken der Preissichrift darin gedacht, ihre besonderen Berdienste hervorgehoben, dann in einem Privatbriefe des Decans der Wunsch betont, eine so vielverheißende junge Kraft ihrer Universität zu gewinnen.

Ebwin mar an fein Bult getreten und fing an, eine Feber zu ichneiben.

Studirst du noch immer, Kind? warf er mit nachlässigem 'Lone hin. Sie schreiben einen hübschen Stil in jener Gegend, icht wahr? Nun, wir wollen uns auch zusammennehmen.

Weiß sie es schon? fragte Balber, ohne aufzubliden.

Sie? wo bentst du hin. Ich habe sie ja seit vierzehn Tagen nicht gesehen. Und übrigens, was hätte sie für ein Interesse daran? Wenn ich sie nächstens besuche, hört sie es noch früh genug, und auf die Breisschrift wird sie auch dann

noch nicht neugierig werben. Go eine Bergogin!

Balber stand ruhig auf, legte die Briefe auf den Tisch und sagte: Du wirst mir das nicht anthun, Edwin, daß du im Ernst meinetwegen Nein sagst. Ich — stehst du — ich kann ja, wenn es sein muß, diesen Winter noch hier bleiben und komme erst in der guten Jahreszeit nach. Du weißt, wie vortrefslich ich hier aufgehoben din, und gesund din ich ja auch wieder. Aber das Wichtigste ist, daß du erst mit ihr davon sprichst. Jeht steht ja nichts mehr im Wege.

Kind, rief Edwin und warf die Feber weg, willst du mich toll machen? mir Dinge als möglich vorspiegeln, die ein für alle Mal — Aber nein, es ist Thorheit, überhaupt nur im Ernst davon zu reden. Komm, wir wollen essen. Ich höre unser Diner die Treppe heraustommen, und seit ich weiß, daß wir fünfzig Ducaten reich sind, habe ich einen Hunger wie ein Millionär — ober nein, die hungern nie — also wie ein

Menich, ber nie fünfzig Ducaten beifammen gefeben hat.

Die Thüre ging auf. Aber statt der Magd, die das Essen bringen pflegte, trat der kleine Jean herein, das runde Kindergesicht mit den starren blauen Augen drollig eingemummt in den hohen Kragen eines dicken Flausrocks, die Haare unternehmend nach vorn fristrt, die Backen von dem scharfen Ostwind roth wie Borsdorfer Aepfel. Er hatte eine Düte in der Hand, aus der er nach einer linkischen Berbeugung ein Beilchenbouquet herauswicklete. Das soll ich an den kranken Herrn abgeben, sagte er mit seiner automatenhaften Fistelstimme, und das gnädige Fräulein lassen fragen, wie es mit dem Besinden stehe.

Balber nahm ihm ben Strauß aus ber hand. Sage nur, es gehe wieder gut, und mein Bruder wurde heute Nachmittag

selbst kommen und meinen Dank für die schönen Blumen ausrichten. Und hier — er griff in die Tasche und zog den letzten Thaler heraus, den er noch besaß — du hast so oft die steile Treppe hinaustlettern müssen —

Der Knabe trat einen Schritt zurud. Das gnädige Fraulein haben mir ftreng verboten, fagte er — ich barf nichts

nehmen.

Du kannst sagen, wir hätten das große Loos gewonnen, hörst du wohl? sagte Balber lächelnd, indem er ihm den Thaler in die Tasche seines Flausrocks schob. Und nun geh und grüße dein gnädiges Fräulein, und heute Nachmittag — verstanden?

Der Knabe nidte gravitätisch wie immer und schob sich

mit einer ehrbaren Berbeugung aus ber Thur.

Was haft du da angerichtet! rief Edwin, sobald sie allein waren. Kind, Kind, du willst mit aller Gewalt, daß ich meinen Kopf selbst unter das Messer, oder wenigstens mein Herz. Meinst du, sie würde einen besonderen Reiz darin sinden, Frau Brosessoria zu beisten?

Stelle diese Blumen ins Wasser, Edwin, und dann auf dein Bult. Sie gelten doch nicht mir. Das Uebrige wird sich Nachmittags sinden; denn hier kommt wirklich das Essen, und all die Neuigkeiten, die dieser Morgen gebracht hat, haben auch mich hungrig gemacht. Wie geht es heut Reginchen,

Lore?

Es scheint, etwas besser, sagte die alte treue Berson, die schon viele Jahre im Hause war, mit einem geheimnisvollen Schmunzeln. Wenigstens habe ich vor einer Stunde den Herrn Franzelius zu ihr hineingehen sehen, und jetzt ist er noch da und hat sogar mitgegessen, und Reginchen hat erst geweint und dann gelacht, so daß es mit dem Kranksein wohl nicht so gefährlich sein muß. Herr du meine Güte, und ich habe ste noch auf dem Arm getragen!

## Dreizehntes Kapites.

Als Sowin am Nachmittag in Toinettens Zimmer trat, fand er sie auf dem Sopha sitzend, offenbar sehr zerstreut; denn erst als er ihren Namen nannte, blidte sie auf. Sie hatte ein kleines Kästchen auf dem Tische vor sich stehen, an dem sie träumerisch spielend den Schlüssel auf- und zudrehte; dazu war ihr Gesicht blaß und ihre Augen seltsam gespannt. Sie ließ sie ein paar Secunden lang auf dem Eintretenden ruhen, als ob sie Mühe hätte, ihn zu erkennen. Es war aber nur, daß sie sich überhaupt anstrengen mußte, den Blick, der lange nach innen gekehrt war, wieder auf Etwas außer ihr zu wenden.

Guten Tag, lieber Freund, sagte sie ruhig, ohne aufzustehen, indem sie ihm ihre Hand entgegenstreckte; kommen Sie endlich auch einmal wieder zu mir? Das ist schon, das Schönste dabei, daß Sie es mit leichtem Herzen thun können. Was für böse Wochen haben Sie überstanden! Nun, auch ich war recht miserabel, und das Schlimmste ist: mir kann keine gute Pflege und brüderliche Liebe helsen. Aber reden wir von etwas Anderem, etwas Lustigerem. Sie haben das große Loos gewonnen?

Ich gratulire.

Er erklärte ihr lachend, was Balber bazu verführt habe, sich mit bem kleinen Jean biefen Scherz zu machen. Bon ber

Professur fagte er fein Wort.

Immerhin, sagte fie, wird es Ihnen lieber sein, in einer Lotterie gewonnen zu haben, wo man mehr Berstand als Glück haben muß, um teine Niete zu ziehen. Und doch ist es auch wieder Schade, daß es nur ein Scherz war. Es hatte mich schon darüber getröstet, daß ich Ihnen mein Wort nicht halten kann.

Ihr Wort?

Khnen die Trümmer meines fürstlichen Bermögens anzubieten, wenn Ihr Bruder nach dem Süden reisen sollte. Obwohl ich seitdem sehr bürgerlich gelebt habe — sehen Sie, da halte ich nun! Wenn ich meine letzte Hausrechnung bezahlt habe, reicht es eben noch zu einem Opiumrausch.

Sie hatte bas Raftchen aufgeschloffen und ließ ihn hineinfeben. Ein paar Goldstüde lagen darin und einige blanke Thaler.

Ich freue mich, daß Sie jest Plat haben, scherzte er. 3ch wüßte ohnehin nicht, wo ich meine fünfzig Ducaten aufbewahren follte. Denn folder Glang in unfrer niedern Butte - Sie tennen ja nun auch die berühmte Tonne - ju einem feuerfesten

Gelbichrant haben wir es noch nicht gebracht.

Lachen Sie nur, erwiederte fie und ichlog bas Raftchen wieder zu. Es ärgert mich genug, daß ich fo einfältig und fcmach mar, turz ebe Gie tamen, über biefen Banterott gu weinen. Das ift das dunime Geld mahrhaftig nicht werth. Aber seben Sie, eben beshalb ift ein großes Loos eine schone Sache, weil man fich dann nicht mehr fo zu erniedrigen braucht. an Geld zu benten und fich gar Rummer barüber zu machen. 3ch schäme mich, daß ich nur einen Augenblick so gemein fein tonnte. Und nun fein Wort mehr bapon. Erzählen Sie mir von Ihrem Bruder. Ift er wirklich gang außer Gefahr?

Er fette fich zu ihr auf bas Sopha und fprach von Balbers Ruftand, ben Hoffnungen, die Marquard gegeben, der großen Liebe, mit der alle Freunde fich um ihn verdient gemacht; auch daß er es ihm auf die Seele gebunden, Toinette für all ihre Freundlichkeit zu banken. Naturlich banke ich Ihnen auch in meinem Ramen, liebe Freundin, fügte er bingu. Ich bilbe mir ein, Sie haben auch mir damit wohlthun wollen. wußten, was ich in diesen Tagen litt, und daß mir Nichts mehr Duth und Hoffnung machen tonnte, als Ihr Antheil. Werben Sie glauben, daß ich mitten in aller Angft um biefen geliebten Menfchen noch Beit gefunden habe, Gie fcmerglich gu entbehren? Wenn Sie nun gang taltherzig ferngeblieben maren, wie hatt' ich mir bann erst Borwurfe machen muffen, daß ich meinem Bruder halb abtrunnig geworden, um eine Freundin, ber er völlig gleichgültig gewesen mare!

Sie erwiederte nichts. Es schien überhaupt, als höre sie nur halb auf feine Borte und bange einem Bedanten nach, ber

mit ihm und feiner Begenwart gar nichts gemein habe.

Sie find glüdlich, fagte fie nach einiger Beit. Sie haben

Jemand, ber Sie traurig und wieber froh machen kann. Ich — aber wiffen Sie schon, wen ich inzwischen wiedergesehen habe? Den Grafen.

Edwin fuhr in die Höhe. Er wurde plötzlich blaß. Nach einer langen Pause sagte er mit mühsam gleichgültigem Ton: Den Grafen? trot der unzweideutigen Erklärung, die Sie ihm

durch die Aenderung der Wohnung -

D Der! Wenn Sie ihn kennten! Ein so närrischer Mensch ist nicht leicht abzuschreden. Und ich bin ihm wenigstens basur zu Dank verpflichtet, daß er mich amusirt hat, während Sie mir alle Zeit ließen, melancholisch zu werden.

Er hätte —? Sie haben ihn hier empfangen —? ihm

erlaubt, Gie mehr als einmal zu befuchen?

Warum sollte ich nicht? Wenn Sie ihn sähen, würden Sie begreifen, bag nichts ungefährlicher fein tann, als biefer Anbeter. Sie miffen ja, wie feuerfest ich überhaupt bin. Aber mit folch einem Berliebten tonnte ich hundert Jahre gufammen fein, und mein Berg wurde nicht Ginmal rafcher ichlagen. Ruerft freilich, als er, Gott weiß wie, mich ausgekundschaftet hatte und unangemelbet bei mir eintrat, mar ich bochft aufgebracht über diese Budringlichkeit und empfing ihn so schlecht, daß er wie ein armer Sunder dort an der Thure stehen blieb und nicht eine Gilbe zu feiner Entschuldigung vorbringen fonnte. Ich fagte ihm Dinge, die kein Anderer ruhig eingestedt batte. Aber er - zuerst gang wie vernichtet, und ploplich lag er mir zu Füßen und fagte nichts, als daß er ein verlorener Denfch sei, wenn ich ihn nicht begnadigte. Alles hätte er inzwischen gethan, um mir zu beweisen, wie ernft er es meine. Mutter, einer fehr ftolzen Dame, habe er die Einwilligung abgerungen, mich als ihre Schwiegertochter zu empfangen. Dit feinen bochmuthigen Berwandten habe es einen bofen Tang gegeben; nun endlich halte er fo weit, daß jedes Sindernig aus bem Bege geräumt fei, und nun fliege ich ihn fort und wollte ihm ein für alle Dal jede Hoffnung abschneiben! Und bann, immer noch mir zu Rugen, ein mahrer Boltenbruch von Schmuren und Betheuerungen, daß ich wirklich nicht mußte, ob ich mehr lachen oder ibn bemitleiden follte.

Toinette! Und Sie haben ihm Hoffnung gemacht — Ich? Sie kennen mich schlecht. Als er gar kein Ende sinden konnte, verging mir Lachen und Mitleiden, und ich erklärte ihm nur trocken und sehr bestimmt, ich hätte nicht die geringste Lust, seine Frau zu werden. Wenn ihn das unglücklich mache, so thue es mir leid; aber ich fühlte gar keine Berpssichtung, den ersten besten überspannten Menschen auf Kosten meines ganzen Lebens glücklich zu machen. Und dies sei mein erstes und letztes Wort.

Und er hat bennoch die Stirn gehabt, Sie ferner zu be-

läftigen? Und Sie waren nachgiebig genug -

Leider, mein Freund, bin ich viel gutherziger, als Sie alauben. Als er das erfte Dal nach diefer, wie ich dachte, gründlichen Abfertigung wiebertam - Sie felbft batten gelacht über die buffertige und gerknirschte Miene, mit ber er binter bem kleinen Jean fich ins Zimmer schlich. Ich habe ihn auch nur unter ber Bedingung begnadigt, bag von Anbetung, Liebe und Beirath nie zwischen uns die Rede fein burfe. Uebrigen — warum follte ich als ci-devant-Herzogin mir nicht bas billige Bergnugen gonnen, einen Grafen zu meinem Sofnarren zu haben? Ich war so allein, so wenig guter Laune. Und wie gesagt, Sie konnen sich nichts Drolligeres vorstellen, als fein Geficht und Betragen. Er bat eigentlich gar tein Beficht; wenn er nicht ba ift, weiß man fich nicht zu erinnern, wie er eigentlich aussteht; es ift fo eine Phystognomie wie auf Berrenmodetupfern, die Rafe in die Lange, der Mund in die Duere und ein Bartchen, wie Gott fie auf taufend Juntergefichtern machfen läft. Aber nun benten Gie fich bies Dutendgeficht burch eine beständige Rummerfalte verschönert, ober vielmehr burch ben Berfuch, fterbensunglücklich auszusehen, und Sie muffen begreifen, bag es teinen spagbafteren Contrast geben tann. 3ch mighandle ibn, fo gut ich tann, ich fage ibm die impertinentesten Sachen, nicht einmal die Spite meines Bantoffels laff' ich ihn fuffen, und nie bring' ich ihn aus feiner anbachtigen Ergebenheit und Bergötterung. Ich mußte nicht die Tochter eines armen Balletmeifters und ein eitles, mußiges und ziemlich besperates Ding fein, wenn folch' ein gräflicher Stlave mich nicht beluftigte.

Und wie lange benten Sie bies ergötliche Spiel so fort-

zutreiben? fragte Ebwin in etwas gereiztem Cone.

Statt ber Antwort zog sie den Tischkaften auf und nahm einige große Photographien heraus. Das sind Ansichten von seinem Schlosse, sagte sie. Hier, wie man es über den großen Wäldern auf der Anhöhe liegen sieht; hier der Schloßhof, wo gerade die gräsliche Equipage wartet und daneben das Reitpserd für den jungen Grafen — ich nenne ihn jung, obwohl man nie daran denkt, ob er eigentlich jung oder alt ist; ein Mensch, der Nichts so recht erlebt, wird der überhaupt älter? — Und hier drei Blätter aus dem Innern: der Speisesaal, das Blumenhaus, das Boudoir für die junge Gräsin. Daß er Geschmack hat, oder wenigstens sein Tapezier, ist nicht zu leugnen. Aber der Herr des Hauses ist eine böse Zugabe zu all der Herrlichkeit. Ich habe ihm das ins Gesicht gesagt. Er hat nur mit einem Seuszer geantwortet.

Und wie lange foll das fo fortgehen? wiederholte Edwin

feine Frage.

Sie warf die Blätter wieder in den Kasten und stand vom Sopha auf. Sie sind ein mißgünstiger Freund, sagte sie, daß Sie mir dieses unschuldige Bergnügen am Abend meines Lebens verleiden möchten. Haben Sie nicht in meine Cassette geblickt? Bis der letzte Thaler ausgegeben ist, will ich meinen Tag noch nicht vertrauern.

Und dann?

Dann? Ich benke, wir sind darüber einverstanden, daß man in der Welt überslüssig ift, wenn man weder sich noch Andern mehr nüßen oder eine Freude machen kann.

Und fo weit maren Gie ichon?

Ungefähr so weit. Das heißt, meinen Grafen würde ich, wie er sagt, nicht nur glücklich, sondern eigentlich erst lebendig machen, wenn ich ihm mein Leben überlieferte. Aber, ich bitte Sie, was für ein Leben wäre das für uns Beide! Da ist ein rascher, reinsicher, unzweideutiger Selbstmord immer noch vorzuziehen. Und sonst — für wen könnte und sollte ich leben? Sie zwar, Sie sind, wie ich glaube, mir wirklich ein redlicher und aufrichtiger Freund; aber haben Sie sich nicht in diesen

letzten Bochen auch ohne mich ganz gut behelfen können? Unb möchten Sie das bischen Freude, das Ihnen mein Dasein macht, ferner genießen, wenn Sie sähen, daß ich selbst die elendesten Tage hinschleppte, unter einem Druck von Entbehrungen und kleinlichen Sorgen, die mein ganzes Wesen zerstören und endlich doch auch zu Grunde richten würden?

Sie hatte die letzten Worte in wachsender Erregung hingeworfen und ging dabei unruhig im Zimmer hin und her. Es war dunkel geworden. Der kleine Jean klopfte an und fragte, ob das gnädige Fräulein die Lampe befehle? — Nein!

erwiederte fie turg. - Der Ruabe gog fich geräuschlos wieder

aurüd.

Toinette, sagte Edwin, wollen Sie mich fünf Minuten

anhören, ohne mich zu unterbrechen?

Reben Sie. Es ift mir lieber, zu hören, als selbst zu sprechen. Meine Gebanken, wenn sie laut werden, haben jett einen so eignen Klang, daß es mir eiskalt babei über den Rücken

läuft. Reben Sie, reben Sie!

Sie find an einen Puntt gefommen, wo Sie weber fteben bleiben, noch weiter geben konnen, in der Richtung, meine ich, die Sie einmal eingeschlagen haben. Es bleibt scheinbar nur ein Drittes: hinabzufturgen. Aber bas burfte nur bie Berameiflung, und Sie haben noch tein Recht, zu verzweifeln. Könnten Sie nicht erst noch versuchen, umzukehren, eine andere Richtung einzuschlagen und zu feben, wie weit Sie ba tamen? Sie halten mich für Ihren redlichen Freund. Ich glaube es zu fein, auch wenn ich bei all meiner Redlichkeit nicht bloß an Ihr Schickfal bente, sondern auch ein wenig an das meine, wenn ich mir herausnehme, noch etwas mehr zu fein, als Ihr Freund. Erschrecken Sie nicht. Ich weiß, daß ich eine Sprache sprechen murde, die Sie nicht verstünden, wenn ich Ihnen von der tiefen, unbezwinglichen und immer wachsenden Leidenschaft reden wollte, die feit unserem erften Begegnen mich gang und gar beherrscht hat. Ich hoffe, Sie konnen mir das Zeugniß geben, daß ich Ihnen bis heute nicht damit läftig geworben bin; ich beneide ben Grafen nicht um die Rolle, die er bei Ihnen spielt. Aber eben so thöricht wäre es, etwas tobtschweigen zu wollen, was nun einmal ba ift und fein Recht. bazusein, in einer fo ernfthaften Stunde behaupten will. 3ch weiß von Ihrem Leben genug, um mich damit troften zu konnen, daß Ihnen tein Mensch näher steht, als ich. Ist denn aber auch die Hoffnung so ganz aberwitzig, daß ich Ihnen mit der Beit noch naber tommen konnte? Dag Sie es der Mühe werth finden konnten, fortzuleben, wenn Sie Ihr Leben mit mir theilten, mir angehörten und Ihr Glud in meinem Glude fänden? Liebe Toinette, ich will mich nicht rühmen; aber daß man fich auf mich verlaffen tann, haben mir noch alle Menschen bezeugt, die ich je geliebt habe. Im Uebrigen kennen Sie mich; ich habe nich von Anfang an Ihnen gegenüber völlig geben laffen, niemals, auch im Beiftigen und Sittlichen nicht, Toilette gemacht, wenn ich zu Ihnen ging. Ich bin fein glanzender Menfch, tein bestechender Freier. Wenn ich nicht wüßte, bag Gie, tros Ihres bamonifchen Banges zum Blang, bennoch eine unbestechliche, einfache und echte Seele haben, wurde ich der Narr nicht fein, mich Ihnen anzubieten. Go aber tann ich es magen; Alles, was ich befitze, gebort feit ber erften Stunde Ihnen, und ich glaube, fie konnen bamit austommen, ohne gar zu bescheidene Unsprüche machen zu muffen. 3ch felbst bin erft burch biese Leidenschaft zu ber Ertenntniß gefommen, welchen Schat von Liebestraft ich besite, genug für das ungenügsamste Herz. Und so brauche ich nicht wie ein Bettler zu Ihnen zu fprechen. Bas Gie mir geben, tann ich reich aufwiegen, felbft wenn ein Bunder geschähe und Ihr Berg endlich gegen mich aufwachte und gu Allem, mas die Natur an Sie verschwendet, auch noch bas Beste bingutame: bie Rraft, zu lieben!

Es hat Sie nun boch wohl überrascht, suhr er nach einer Pause fort, da sie ganz regungslos auf einem entsernten Stuhle nahe an der Thür saß und im Dunkeln vor sich niederstarrte. Ich selbst bin davon überrascht worden, obwohl ich seit Monaten mir gesagt habe: eine solche Stunde wird einmal kommen. — Auch hätte ich trotz Ihrer eigenen Lage und der gräslichen Posse, die mir durchaus nicht so zum Lachen scheint, schwerlich Ihnen heute schon das Letzte gesagt, sondern nach wie vor meine Pflicht

als bloßer Freund gethan. Aber es hat sich gerade heute etwas ereignet, das mir die Zunge gelös't hat. Eine Prosessur ist mir angeboten worden. Nicht nur, daß ich sort soll, Sie also hier zurücklassen müßte — auch die Sicherung meiner Zukunst ist damit im Spiel. Sie wissen, ich habe keine herzoglichen Bedürfnisse. Sie haben unsere Tonne kennen gelernt und begreisen, daß, wer die Hühnerstiege so lange ohne Murren hinaufgeklettert ist, es nicht gerade für ein Lebensbedürfniß hält, durch meilenlange Waldungen im eigenen Wagen nach einem Stammsschloß zu sahren. Aber ich hätte Ihnen dennoch nie zugemuthet, Ihren Hinaussen auf Erden mittelst einer so wackeligen Jacobseleiter zu erklimmen. Jest stehen die Dinge anders und, wenn auch noch immer bürgerlich, doch im Ganzen recht erträglich. Und auch mein Bruder, der natürlich der Dritte im Bunde sein würde —

In biefem Augenblick trat ber kleine Jean herein und melbete ben Grafen.

Toinette schien es überhört zu haben.

Erst als ber Kleine bie Melbung wiederholte, sagte sie: 3ch kann ihn nicht sehen. Sage, mir sei nicht wohl!

Der Knabe ging wieder, und fie hörten braußen im Flur eine lebhafte Stimme allerhand mit ihm verhandeln, dann die Thür gehen und bald darauf einen Wagen vom Hause fortrollen.

Es war wieder ganz still oben im Zimmer. Noch immer saß Toinette auf dem Stuhl an der Wand und Edwin im Sopha. Jest stand er auf, blieb aber am Tische stehen und schien nach einem Wort zu suchen, das ihr das Herz und die Runge lösen möchte.

Ich weiß, warum Sie schweigen, Toinette, sagte er endlich. Sie sind zu ehrlich, um sich und mir Hoffnungen zu machen, an die Sie nicht glauben. Ich war Ihnen lieb bisher, weil ich gar keine Ansprüche zu machen schien. Nun habe ich gestanden, daß ich Alles ober Nichts will und plötzlich bin ich Ihnen wieder ganz fremd geworden, ein unbequemer Mahner, vor dem Sie sich verwahren müssen. O Toinette, ich sühle,

was ich aufs Spiel gesetzt und vielleicht verloren habe. Aber es mußte sein; Ihnen war ich es schuldig — und mir felbft; benn das Leben, wie ich es bisber neben Ihnen geführt, batte mich auf die Länge verzehrt und zerftort, und Ihnen ware mit biefem Opfer nicht einmal ein Gefallen gefcheben. Dagn find Sie nicht eitel und selbstisch gemig. Warum find Sie es nicht, Toinette? Barum find Sie biefes wunderbare Rathselwefen, bem feine Unfähigfeit fich binangeben aur Qual wird? Baren Sie eine Rotette, ber ihre Triumphe und die Menschenopfer, bie ihr gebracht worden, Erfat gaben für alles tiefere Glück, bas nur aus einem tiefen Bergen tommen tann - fast mare ich Ihnen bantbar; es wurde mir leichter, zu geben, mit mir und mit Ihnen fertig zu werden. Go aber - schiden Sie mich fort, sagen Sie mir Nichts mehr, ich weiß ja boch, was Ihr Schweigen bebeutet - und daß teins meiner Worte Etwas in Ihnen wecken tann, was die Natur Ihnen versagt hat!

Er machte eine Bewegung, als ob er gehen wollte, aber die Füße versagten ihm den Dienst; nur die paar Schritte nach dem Fenster konnte er thun und stand dort wieder still, den Knopf am Fenstergriff mit beiden Händen um-klammernd, die Stirn gegen die Scheibe gedrückt. Da hörte er, wie sie mit einer leisen, fast schückternen Stimme zu reden ansing:

Sind Sie mir böse, lieber Freund, daß ich so stockfill und stumm mir das Alles habe sagen lassen, all Ihre herz-lichen Worte — die ich nicht verdiene — für die ich nicht einmal so recht, wie ich sollte, danken kann? Denn Sie glauben nicht, wie mich daß traurig macht, daß Sie so gut zu mir sind, und ich — ich bleibe, wie ich bin! D Sie haben Recht, mir selbst wird es zur Qual, daß ich nicht anders sein kann. Es ist wie ein Bann über mir. Ich habe von einer Scheintodten gelesen, die im Sarge lag und sah und hörte, wie Alles um sie her sich in Trauer und Liebe erschöpste, und sie konnte mit aller Gewalt sich nicht rühren, den Weinenden die Hand zu bieten und zu sagen: ich lebe ja und habe euch lieb und will bei euch bleiben. So ist es mir mit Ihnen. Nie hat mir

etwas fo meh gethan, als daß Sie jett von mir gehen wollen, weil Sie Alles ober Richts verlangen. Und boch — ich würde glauben, eine Schuld gegen Sie zu begeben, wenn ich Sie zurudhielte. Jedem Andern konnte ich zumuthen, mit mir vorlieb zu nehmen, mit bem, mas ich geben tann, fei es wenig Aber Sie — Ihnen gonn' ich es, daß Sie Alles ober viel. haben, mas Sie munichen und brauchen; Sie find etwas Befferes werth, als fo ein unseliges Geschöpf burchs Leben zu schleppen. Seben Sie, lieber Freund, wenn ich nicht gang gewiß wußte, bag Sie es bereuen murben, bag ich Sie bennoch ungludlich machen und felbst barüber zu Grunde geben würde — glauben Sie mir, ich wurde mich nicht befinnen, und wenn ich felbft babei elend mare, aber Sie gludlich fabe; Sie find mir fo werth geworben, bag ich mich gern gang vergäße, um nur Ihnen au helfen. Aber barüber wollen wir uns nicht täuschen: es ist unmöglich! Sie empfinden zu fein, um ein Glud auf Rosten eines Andern ertragen zu fonnen.

Dann, nach einer Kause: Und boch, Sie haben ganz Recht, es mußte einmal ausgesprochen werden. Aber es ist unsäglich traurig, daß es so kommen mußte! Ist denn nicht noch zu helsen? wenn wir uns jett getrennt haben, — ist gar keine Hoffnung, daß man sich im Leben, wenn ich noch ein Leben vor mir habe, einmal wieder begegnet und sich dann die Hand giebt, wie zwei alte, gute Freunde? Muß es ein für alle

Mal zu Ende fein?

Er wandte sich um und sah mit einem geheimen Zittern, daß sie ausgestanden war und sich ihm leise genähert hatte. Ihr Gesicht blickte ihn aus der Dämmerung so rührend traurig an, sie stand wie ein Kind, das abbitten will, mit herabhängenden Armen und gesenttem Haupt, daß ihr das Haar über die Schläsen hereinstel. Edwin! sagte sie leise und hob die Hand ein wenig und schlug die Augen zu ihm auf. Das Herz brannte ihm vor Schmerz und Liebe. D Toinette, rieser, lebe wohl, lebe wohl! Rein Wort mehr — es ist Alles gesagt, der Stab ist gebrochen! — Sie breitete die Arme schmerzlich nach ihm aus, einen Augenblich hielt er sie an seiner

Bruft, seinen Mund auf ihr weiches Haar geprest, er fühlte ihren Hauch an seinem Halse, — bann riß er sich los und stürmte wie bestinnungslos aus bem Zimmer.

## Vierzehntes Rapitel.

Ein seltener Zufall fügte es, daß gerade an demselben Tage und fast zur selben Stunde noch ein Anderer der Freunde die Entscheidung über sein Wohl und Webe einem weiblichen Wesen ans Herz legte und keinen tröstlicheren Bescheid erhielt, ja mit noch räthselhafterem Schickalsspruche zurückgewiesen wurde, als Edwin.

Dies aber trug fich folgenbermaßen zu.

Mohr mar, wie jeden Tag, auch heute in das Sauschen an ber Lagune gekommen, um nach Christiane zu fragen. ber Ungludenacht hatte er fle nicht wieber gesehen, er nicht und kein anderes männliches Auge; benn auch Marquard, ihren Lebensretter, zu fich einzulaffen, hatte fie fich entschieben gemeigert. Sie faß in ber ichmalen Rammer hinter ber Rüche, Die ihr die alte Magd abgetreten hatte: bas einzige vergitterte Fensterchen ging auf ben Canal und bie blinde, schwärzliche Keuermauer hinaus. Da hatte fie sich eingeriegelt und öffnete nur auf Lea's Rlopfen; aber auch für beren bergliches Bezeigen blieb sie stumm und faß die ersten Tage starr wie eine Bildfäule auf bem Strobschemel am Fenfter, Die Augen immer nur auf bas trübe Baffer ba unten gebeftet. Es ichien, bag fie fich bier wie in einem felbstgemählten Gefängnig vortam, am liebsten auf Lebenszeit von der Welt getrennt. Bon den Speisen, Die ihre Pflegerin ihr brachte, berührte fie nichts, als ein wenig Suppe und Brod, und bas Einzige, mas fle gesprochen hatte, war am britten Tage bie Bitte gewesen, ihr eine Arbeit zu geben. Seitbem hatte fie, immer auf berfelben Stelle figend, vom frühen Morgen bis in bie Nacht genäht, Beigzeug ausgebeffert und Tücher gefäumt und auf alle schüchternen Bitten und Fragen bes Mäbchens nur einen Händebruck und ein

bufteres Ropfschütteln zur Antwort gehabt.

Auch heute berselbe hoffnungslose Bericht. In ber Nacht hatte sich Lea in die Küche geschlichen und an der Kammerthür gehorcht. Sie habe die Aermste ruhelos hin und her gehen hören, vielleicht um sich zu erwärmen, da die Nacht talt war und sie es nicht litt, daß ein Feuer in dem kleinen Ofen angezündet wurde. Manchmal habe sie gestöhnt wie ein Mensch im tiefsten Jammer, den er vergebens in seine Brust zu drängen sucht. Erst lange nach Mitternacht sei es still geworden.

Was soll baraus werden, wenn Gottes Barmherzigkeit kein Wunder thut und die arme versinsterte Seele mit einem Strahl seiner Liebe und Gnade erleuchtet! rief der kleine Maler mit einem tiesen Seufzer. O mein Kind, siehst du nun nicht, wie ich Recht habe, daß alle irdischen Wege ins Dunkel und in die Irre führen, ohne das demüthige Bemühen, die Hand unseres Gottes zu erfassen und uns daran aufrecht zu erhalten? Dies arme verlorene Leben! Gott verzeih' mir's, aber sast mußich dem Doctor Recht geben: wer kann wissen, ob es zu ihrem Heil war, daß wir uns so viel Mühe gaben, sie wieder aufzuweden!

Lea stand an ihrem Maltisch, das blasse Gesicht zu Boden gekehrt. Sie sagte Nichts. Das Herz war ihr von eigenem und fremdem Kummer so schwer, daß sie selbst am liebsten sich aus dieser Welt hinweggewünscht hätte, ware nicht der Bater

gemefen.

Meine verehrten Freunde, sagte Mohr, von dem Stuhl aufstehend, auf dem er eine Weile brütend und dicke Wolken aus seiner Cigarette qualmend gesessen hatte, — auch ich bin der Meinung, es müsse endlich etwas geschehen. Wir haben der Barmherzigkeit Gottes hinlänglich Zeit gelassen, falls es ihr beliebt hätte, ein Wunder zu thun. Vielleicht wartet sie, ob wir uns nicht vorher noch rühren und das Ding mit unsern geringen Menschenkräften angreisen möchten. Und dazu bin ich wenigstens, als ein ziemlich hartgesottener Heide — nichts für ungut, Herr König — sest entschlossen.

Bas wollen Sie thun? fragte Lea, erschroden aufblidend.

Mohr recte seine herculische Gestalt, wie er es zu thun pflegte, wenn er nach langem Bedenken mit einem Entschluß fertig geworden war. Die nervigen Arme sließen fast gegen die Decke, dann vergrub er die Hände in dem krausen Haar und sagte, die Augen halb zudrückend und die Lippe

rümpfend:

Dieser Marquard mag sein Handwerk gut genug verstehen, soweit es das Physische betrifft. Aber mit dem Frottiren der Glieder ist nicht Alles gethan. Es gilt, auch die Seele, die jedenfalls bei der Gelegenheit mit erstarrt ist, durch spirituelle Friction und allerlei moralische Senspstaster wieder zu erwärmen; sonst friert so eine desperate Menschensele noch immer ihren Todesfrost fort, während der Körper schon ganz munter sich seines wieder aufgethauten Blutumlaufs erfreut. Ich will hinein zu ihr und ein bischen Wiederbelebungsversuche mit dieser scheintsden Seele vornehmen, was wir schon längst hätten thun sollen.

Sie wird Sie nicht oorlaffen, sagte Lea mit trübem Kopf-schütteln, und wenn auch — was hab' ich nicht alles an guten

Worten und berglichstem gutem Willen aufgeboten -

Sewiß, mein verehrtes Fräulein, aber das ist's eben: Sie haben sie mit Handschuben angefaßt. Ich — hm! ich will's auf eine derbere Wanier versuchen. Teufel auch! — nichts für ungut, Herr König — aber wahrhaftig, der böse Feind, wenn's einen giebt, lachte sich in's Fäustchen, und das mit Recht, wenn wir diese arme Seele, die wir ihm mit Noth aus den Krallen gerissen, nun so schwachmüthig ihm wieder verfallen ließen. Hier gilt's Gewalt gegen Gewalt und zuerst ein bischen Finesse; wenn Sie jetzt anklopsen, Fräulein Lea, und sagen, Sie wollten zu ihr hinein, und lassen dann mir den Bortritt — eine so unschuldige Kriegslist wird Ihnen am jüngsten Tage nicht als Sünde angerechnet werden.

Ich fürchte, es ist umsonst, erwiederte Lea, wenn es nicht gar noch schadet. Ich wenigstens — aber vielleicht verstehe ich

das nicht.

Sie ging hinaus und Mohr folgte ihr auf den Zehen, in einer ungeschickt erkünstelten Munterkeit, wie wenn es auf einen lustigen Schwant abgesehen wäre. Dabei zitterten die Hände, mit denen er sich durchs Haar fuhr.

Als Lea an die Rammer flopfte, hörte man eine fast er-

loschene Stimme von innen: Wer ift ba?

3ch, liebe Chriftiaue, antwortete bas Mabchen, und ich

wollte fragen, ob Gie erlaubten - benn bier ift -

In demfelben Augenblid wurde der Riegel zurückgeschoben. Wohr trat ohne Weiteres an Lea vorbei in die halbgeöffnete Thür.

Hier ist nämlich noch Jemand, setzte er Lea's Rebe fort, ber sich nach Fräulein Christianens Besinden erkundigen möchte. Berzeihen Sie es einem alten Freunde, daß er sich nicht immer hinter Schloß und Riegel absertigen lassen will? Beim Styx, verehrte Freundin, Sie haben sich hier gerade nicht das lustigste Quartier ausgesucht. Dieser helldunks Käsig ist ungemein dazu

angethan, Grillen zu fangen.

Sie sprach tein Wort. Sie war beim Eintritt Mohr's, ber die Thür sosort hinter sich zumachte, heftig zusammengefahren und zu dem Stuhl neben dem vergitterten Fenster zurückgestlichtet. Da stand sie undeweglich, die Arme über die Brust gekreuzt, die Augen so tief gesenkt, daß sie sast aus schlasen schienen. Der scherzende Ton erstarb ihm auf den Lippen, als er die Todtenblässe auf ihrem Gesicht gewahrte und den Ausdruck eines hoffnungslosen Leidens um Mund und Augen. Wie er näher trat und Miene machte, eine ihrer Hände zu sassen, ditt auf den Stuhl nieder und wehrte mit dem abgewandten Haupt und einer schaudernden Geberde des Körpers seine Annäherung ab.

Ein unfägliches Mitleib burchzudte ibn.

Fräulein Christiane, sagte er, als er sich erst ein wenig von der Erschütterung dieses Wiederschens erholt hatte, mein Besuch ist Ihnen widerwärtig; das thut mir herzlich leid, aber ich habe zu viel ernste Gründe zu meiner Zudringlichkeit, um, wie es wohlerzogene Menschen in solchen Fällen zu thun pflegen,

mich Ihnen gleich wieder zu empfehlen. Je ruhiger Sie mich anhören, je rascher werden Sie mich los. Wollen Sie mich anhören?

Er wartete lange Zeit und konnte hören, wie schwer sie

athmete.

Nein! brach es endlich rauh von ihren taum fich öffnenden Lippen. Gehen Sie — laffen Sie mich — ich habe Nichts zu

hören noch zu reden!

Erlauben Sie mir, bas zu bezweifeln, fuhr er mit icheinbarer Rube fort. Bunachft - Sie find trant. Die gescheiteften Rranten wiffen nicht, mas ihnen beilfam ift, fie find gewiffermaßen unzurechnungsfähig. Db Sie mir etwas zu fagen haben, weiß ich nicht. Ich bagegen hatte Ihnen allerdings Einiges zu fagen, und gunachft, ohne alle Umichweife: ich weiß, Gie find mir bofe, bag ich Sie verhindert habe, Ihren Zwed zu erreichen und biefer Belt, die Ihnen aus unbefannten Grunden miffiel, ben Ruden zu tehren. Wiffen Sie, warum ich mir bie eigenmächtige Freiheit nahm? Nicht etwa aus allgemeiner Menschen-Ich würde mich wohl hüten, ben Ersten Besten, ben ich ben Sprung in ben Abgrund machen fabe, am Rodichog gurudzuhalten. Nein, mein theures Fraulein, mas ich für Sie gethan babe, babe ich aus ganz gemeiner Selbftsucht Denn ich muß Ihnen erklären, daß diefe Welt, wenn Sie fich nicht mehr barin aufhielten, auch für mich fehr an Reiz verlieren wurde, etwa wie ein Quartett, bei dem Die erfte Beige nicht mehr mitthate. Entschuldigen Sie bas nicht febr geiftreiche Gleichniß. Aber Ihrem fo ungnäbig abgewandten Geficht gegenüber bin ich frob, wenn ich nur Stil= überhaupt meine Sätze zusammenstopple, ohne alle prätensionen.

Sie schwieg noch immer, die Stirn gegen die nackte Wand gedrückt, die Hände jetzt trampshaft in einander ge-

fcoffen.

Ich weiß nicht, für was Sie mich bisher gehalten haben, fuhr er mit gebämpfter Stimme fort, indem er sich an den Pfosten des Bettes lehnte und sich heimlich die Stirn trocknete, obwohl es sehr kalt in der Kammer war. Wahrscheinlich haben

Sie teine ganz so schlechte Meinung von mir gehabt, wie ich selbst, da ich eitel genug war, Ihnen gegenüber so viel als möglich meine besten Seiten herauszukehren. Aber Eins wissen Sie noch nicht von mir: ich mag als Wensch ziemlich unnütz und unerquicklich sein, so ein überzähliges verpfuschtes Individuum: als Pudel aber bin ich ausgezeichnet. Die paar Wenschen, an denen ich hänge, werden mich nie wieder los, sie mögen ansangen, was sie wollen, es mag ihnen lieb oder leid sein. Und so nuch ich leider auch Ihnen erklären, daß es Ihnen nichts helsen wird, mich zurückzustoßen, mich schlecht zu behandeln, wohl gar, um mich nur loszuwerden, noch einmal ins Wasser zu gehen: der Budel springt Ihnen nach und holt Sie doch wieder heraus, und müßte es mit den Zähnen sein.

Ich weiß, daß Sie, wenn Sie mich überhaupt eines Wortes würdigten, jetzt fragen würden, mit welchem Recht ich mich an Sie herandränge, was Sie mich angehen, warum ich Sie mit meinen unerbetenen Pubel-Qualitäten belästige. Liebes Fräulein, ich könnte darauf antworten, daß ich das selbst so wenig wüßte, wie ein richtiger Pubel, daß es eben Instinct sei. Aber ich habe vielleicht noch eine bessere Antwort: mein Lebensunglück, liebe Freundin, ist, immer nur etwas Halbes zu Stande zu bringen. Nun verdrießt es mich ungeheuer, daß es mir auch diesmal, mit der Rettung Ihres Lebens, wieder nur halb glücken zu wollen scheint, und da will ich doch einmal sehen, ob ich's setzt nicht durchsetzen kann — wenn ich mich ganz und gar — mit Haut und Haar — mein bischen Kopf und Herz und meine reichliche Portion Eigenstnn zusammengenommen — dieser Aufgabe widme.

Stoßen Sie sich nicht an meine nicht sehr gemählte Ausbrucksweise, liebe Christiane! Es ist mir trozdem verdammt heiliger Ernst damit, das können Sie glauben. Wissen Sie, was ich den Brüdern in der Tonne sagte, als ich Sie zuerst gesehen und mir die verdiente Absertigung von Ihnen geholt hatte? — Daß Sie "ein ganzer Kerl" wären, vor dem ich ungeheuren Respect hätte. Und diesen Respect habe ich heute noch, und weil ich Sie für eines der seltenen Frauenzimmer

halte, benen ein braver Mensch auf alle Gefahr Herz und

Hand —

Still! D um Gotteswillen, still! unterbrach sie ühn, aus ihrer Versteinerung aufsahrend. Gehen Sie, gehen Sie — sagen Sie Nichts mehr — jedes Ihrer Worte ist wie eine glühende Nadel, mir ins wunde Fleisch gebohrt — oh oh! Das —! Sie wissen nicht — Sie sollen auch nie wissen —

Narrenspossen, bestes Fraulein! Ich soll nicht wissen? Alls ob ich überhaupt zu wiffen wünschte — ober als ob irgend Etwas, was ich erfahren konnte, meine Gefinnung für Sie gu ändern im Stande mare! Nein, meine verehrte Freundin, bas ift gar nicht Bubel-Comment. Gein herr tann bas Baterland retten ober filberne Löffel fteblen, er ledt ihm gleich ehrerbietig bie Sand. Bas Sie für eine Beranlaffung hatten, jenes fehr voreilige talte Bab zu nehmen, verlange ich bis ans Ende ber Welt nicht zu erfahren. Es war Ihnen natürlich nicht gang wohl in Ihrer Saut, Sie hatten allerlei von ben bitteren, wurmflichigen Aepfeln genascht, bie am Baum ber Ertenntnig hangen, und ber Rrampf, ber in Folge beffen Ihr Inneres aufammenjog, schien Ihnen unerträglich. Sei's brum! Jest liegt bas hinter uns, wir haben uns von der Indigestion durch eine Gewalteur befreit und konnen nach und nach wieder Geschmad an ber Hausmannstoft finden, die das Leben fo im Durchschnitt auftischt. Leuchtet Ihnen dies nicht ein, Beste, Theuerste von allen Rünstlerinnen? Sie wären nicht, mas Sie find, Sie spielten nicht Beethoven, wie Sie ihn fpielen, wenn Sie an allen Abgrunden und Dornheden biefes miglichen Dafeins fo gang beil und ungerupft vorbeitämen.

Er wartete eine Weile, ob fie antworten würde; bann versuchte er wieder, sich ihrem Fenster zu nähern; aber wieder wehrte fie mit ängstlicher Geberbe ab, als ob er sich entwürdigte,

wenn er ihre Sand berührte.

Nein — nein — nein! rief sie mit erstickter Stimme. Sie benten tausendmal zu gut von mir. Ich — o es giebt Nichts, was weniger zu leben verdiente — weniger das Leben zu ertragen vermag, als dies elende Geschöpf, nach dem Sie — aufopfernd wie Sie find — Aber nein, ziehen Sie Ihre Hand nur wieder zurud; Sie wissen nicht, wen Sie damit aufrichten wollen!

Steht es so? sagte er ploplich rubia. So muffen wir wohl ohne Mäntelchen das Ding beim Ramen nennen, damit wir uns nur verständigen. Die Statistit und die blinde öffentliche Meinung stimmen barin überein, bag von allen Frauenzimmern, bie fich eigenmächtig aus ber Welt schaffen, neun Behntel aus ungludlicher Liebe, betrogener, unerhörter ober verbangniftvoller Leidenschaft ben Tod suchen. Sollte Ihr Fall unter Diefe gehören, fo wollte ich Ihnen nur mittheilen, bag mich die gemeinen Borurtheile ber Welt nicht abhalten konnen, mich Ihnen trot allebem zur Berfügung zu stellen. Gie, ich Sie tenne, konnen nie etwas Niedriges, Halbes, Armfeliges gethan haben — was allein Sie in meinen Augen berabfeten konnte, weil es Ihr Bilb in mir gerftoren und Lugen strafen murbe. Selbst wenn eine Leibenschaft Sie einem Unwürdigen in die Arme geführt hatte und Sie ben grimmigen Schmerz über einen bubifchen Berrath, eine teuflische Rieberträchtiafeit ---

Er verstummte plötzlich, erschreckt durch den furchtbar starren, fast medusenhaften Ausdruck, mit dem sie ihm voll ins

Gesicht sah.

Ich banke Ihnen, sagte sie tonlos. "Teuslische Niedersträchtigkeit" bas Wort ist gut, sehr gut! Schade nur, daß ich Ihnen nicht erklären kann, warum es so vortrefslich paßt. Denn das — das spricht kein Mund aus, außer im Wahnslun, und der will leider noch immer nicht kommen. Bielleicht, wenn ich mir das Wort noch oft vorsage, recht bedenke, wie gut es paßt — aber nein, so menschenfreundlich ist das Schickal nicht! In den Koth mit dem Wurm, wenn er sich noch krümmen will. Aber ihn zertreten, ihm den Gnadenstoß geben — behüte! das wäre viel zu menschlich, zu großmüthig für eine verehrungs-würdige Vorsehung. Pfui, wie einem die Zunge bitter wird von diesem Erdgeschmad!

Sie fcauerte gusammen. Dann richtete fie fich von ihrem Strohfeffel in die bobe, als ob eine frembe Dacht fie auf-

rüttelte. Sie sind wirklich noch hier? rief sie. Fühlen Sie benn nicht, daß ich unter allen Menschen Sie am meisten hassen muß, weil Sie nich Berlorene mir selbst zurückgegeben, mich in mein Schicksal zurückgeschlendert haben, dem ich schon entronnen zu sein glaubte? Das ist auch wieder so ein ausgesuchter Hohn, daß Sie mit Ihrem guten, warmherzigen Wahn, mir helsen zu wollen, jetzt kommen müssen, wordersigen Wahn, mir helsen zu wollen, jetzt kommen müssen, wo Nichts mehr zu retten ist. Hahaha! Wenn Sie noch eine Weile bleiben, kann am Ende noch Rath werden zum Wahnstun. Das wäre denn wirklich ein Freundschaftsdienst, durch den Sie Viel wieder gut machten. Vitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Wir konnen ein bischen Musst machen; — ein paar falsche Töne mehr oder weniger — was liegt daran? Die Sphärenharmonie kommt darum nicht aus dem Takt. Nun? Wollen Sie nicht? Warum schweigen Sie iebt?

Christiane, sagte er, und ein unerschütterlich ernster Wille klang aus seiner Stimme, — ich will Ihnen mein fatales Gessicht ans den Augen schaffen — für heute! Aber darauf verlassen Sie sie seine mich wieder. Denn bei meiner armen Seele: Sie wissen micht, Sie ahnen nicht, was ein redlicher und tapferer Mensch für Mittel hat, Wunden zu heilen, die töbtlich scheinen. Ich — o Christiane, hier — nach Allem, was Sie mir gesagt haben — ich kann Sie nicht ausgeben, kann Sie nicht sich selbst überlassen; und dies surchtbare, dies unbegreisliche Schicksal — Lassen Sie mir nur Zeit, mit ihm zu ringen; ich denke, ich bin der Stärkere von Beiden. Mir gehört Ihr Leben. Sie haben es weggeworsen, und ich, der ehrliche Finder, bringe es Ihnen zurück — und wenn Sie es verschmähen, so ist es mein. Lassen Sie mir nur Zeit! Bersprechen Sie mir nur —

Nichts! sagte sie mit wilder Entschlossenheit, mit der sie sich gegen die Kraft seiner beschwörenden Worte zu waffnen suchte. Ich bin zu Ende. Nie — niemals sehen Sie mich wieder!

Sie wandte fich ab und verbarg ihr Geficht in beide Banbe, die fie gegen bas Gifengitter brückte. Nach einer Baufe

hörte sie ihn sagen: So sei es benn; ich gehe. Aber jedes Wort, das ich gesagt habe, bleibt bestehen. Bon jest an ist Ihr Leben mein. Ich will doch sehen, wer es mir aus den Händen reißt!

Damit schritt er aus ber Rammer.

Lea und ber Bater erwarteten ihn branken im Wohnzimmer. Er ging stumm an ihnen vorbei, als sahe er fle nicht. Der Ausdruck seiner Züge war so stier und brohend, daß Reins von Beiden ihn anzureden wagte.

